# Die deutsche kolonial-gese...

Germany



Die

## dentsche Kolonial-Gesetzebung.

#### Sammlung

der auf die deutschen Schutzgebiete bezüglichen Gesetze, Verordnungen, Erlasse und internationalen Vereinbarungen, mit Anmerkungen und Sachregister.

Dritter Theil.

1897 bis 1898.

Auf Grund amtlicher Quellen und gum dienftlichen Gebranch

herausgegeben

von

Dr. Alfred Simmermann.

Legationerath.

AM

Berlin 1899. Ernst Siegfried Mittler und Sohn Keniglide Hofbuchbundlung Rochtrafe 68-71.

×

Der erfte Cheil, umfaffend die Zeit bis 1892, herausgegeben von Riebow, weil. Gerichtsaffessor, erschien im Jahre 1893 (Preis geheftet 14 Mart, eingebunden 16 Mart).

Der zweite Cheil, umfassend bie Jahre 1893 bis 1897, herausgegeben von br. Alfred Zimmermann, erschien im Jahre 1898 (Preis geheftet 8 Wart, eingebunden 9 Mart 50 Pig.).

#### JUL 8 1919

Alle Rechte aus bem Gefege vom 11. Juni 1870 find vorbehalten.

#### Sachliches Inhalts-Verzeichniß.

## I. Allgemeine Beftimmungen. A. Die Centralverwaltung ber beutichen Schutgebiete.

| 3.          | Befanntmachung, betr. Buftanbigfeit bes Reichstanzlers in ben Ungelegenheiten ber Grungebiete                                                                                                                      | 2         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 17.         | Schutgebiete. Geich, betr. bie Kontrole best Reichshaushatts, bes Lanbeshaushatts von Effag-<br>Lothringen und bes Saushalts ber Schutgebiete. Bom 22. Januar 1898. (Kol.s 31. 1898, S. 49. R. G. 91. 1898, S. 3). | 20        |
| 41.         | Erlaß bes Reichstanzlers an fammtliche Raiferliche Ronfulate, betr. Die gelundheits-<br>polizeiliche Kontrole ber einen beutschen Safen anlaufenben Geefchiffe. Bom                                                |           |
| 23.         | 1. Auguft 1898. (Rol. Bl. 1898, S. 537 ff.)<br>Runberlaß ber Rolonial-Abtheilung an alle Schutzgebiete, betr. Einlagen bei ber<br>Berliner Sparfasse. Vom 15. Marz 1898                                            | 112<br>24 |
| 69.         | Runderlaß ber Rolonial-Abiseilung bes Auswärtigen Amis, betr. Nachlagiachen.<br>Rom 3. Dezember 1898                                                                                                               | 167       |
|             | B. Rechtsverhaltniffe ber Beamten in ben Schuhgebieten.                                                                                                                                                            |           |
| <b>3</b> 0. | Allerhöchfte Berordnung, betr. Beilegung bes Titels Raiferlicher Gouverneur. Bom                                                                                                                                   |           |
| 22.         | 18. April 1898. (Rol. Bl. 1898, C. 231)                                                                                                                                                                            | 29        |
|             | 7. März 1898. (Reichsanzeig r 17: März 1898. Nr. 66)                                                                                                                                                               | 23        |
| 1.          | Berfügung der Rolonial-Abibeilung, betr Die Befreiung der Rolonialbeamien von Friedenbubungen in der heimath .                                                                                                     | 1         |
|             | C. Bechtsverhaltniffe der Militarperfonen in den Sonngebieten.                                                                                                                                                     |           |
| 40.         | Organisatorische Beftimmungen fur bie Raiferlichen Schuttruppen in Afrita. Bont                                                                                                                                    | 49        |
| 34.         | 25. Juli 1898<br>Allerhodfte Ordre vom 25. Mai 1898, betr. Erfüllung ber Dienstpflicht bei der Schuß-<br>truppe für Deutsch-Südwestafrita. Bom 25. Mai 1898. (KolBl. 1898, S. 317)                                 | 43        |
|             | II. Beftimmungen für die einzelnen Schungebiete.                                                                                                                                                                   |           |
|             | A. Pentid: Oftafrika.                                                                                                                                                                                              |           |
|             | I. Grengen bes Schungebiets, Die Edunherrichaft und ihre Organe.                                                                                                                                                   |           |
| 54.         | bes Schungebieis, Bom 12. September 1898                                                                                                                                                                           | 124       |
| 24.         | Munderlaß bes Raiferlichen Gouverneurs von Deutsche Ditafrita, betr. ben Bezirf Befinfambara. Bom 25 Marg 1898. (RolBl. 1898, S. 320)                                                                              | 24        |
| 28.         | Runderlag bes Raiferlichen Gouverneurs von Deutich Dftafrifa, betr. ben Begirt                                                                                                                                     | -         |
| 26.         | Risakt. Bom 12. April 1898. (Rol. Bl. 1898, S. 320)                                                                                                                                                                | 27        |
|             | ichulen. Vom 28. Märg 1898. (Rol.: Bl. 1898, S. 319)                                                                                                                                                               | 25        |
| 12.         | Runderlaß des Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betr. Sammlung ethnographischer Gegenstände. Bom 28. Dezember 1897. (Rol.: 28. 1898. S. 79)                                                          | 16        |

|   | Nr.       | II. Rechtspflege.                                                                                                                                                   | Zeite    |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | 50.       | Runberlaß bes Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch: Dftafrifa, betr. Dtenftanweisung ber Staatsanmalte. Bom 9. September 1898                                       | 121      |
|   | 21.       | Berordnung bes Reichstanglers, betr. Na btrag gur Dieuftanweifung, betr. Die Aussübung ber Gerichtsbarfeit in DeutscheDftafrifa. Bom 19. Februar 1898. (Rol.:       |          |
|   | 13.       | Bl. 1898, S. 133). Runderlaß bes Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch: Dftafrita, betr. Bestrafung bes                                                              | 23       |
|   | 37.       | Muchers. Bom 8. Januar 1898 .<br>Runderlaß des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Kauf- und<br>Bachverträge. Bom II. Juli 1898 .                 | 16<br>48 |
| , | 15.       | Bunderlag des Kaijerlichen Goiwerneurs von Deutich: Cftafrifa, betr. die Jagde verordnung. Bom 17. Januar 1898. (Kol.: Vl. 1898, S. 318)                            | 18       |
|   | 14.       | Berordnung des Kailerlichen Gouverneurs von Deutschiedftal, betr. die Schonung bes Wildstandes in Deutschiedftafrita. Bom 17. Januar 1898. (Rol. Bl. 1898, S. 318)  | 17       |
|   |           | III. Sandel, Gewerbe und Bertehr.                                                                                                                                   |          |
|   | 11.       | Runderlaß des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsche Cftafrita an alle Zollämter, betr. Die handelsstatistit. Bom 25. November 1897                                  | 12       |
|   | 60.       | Marhöchfte Berordnung, betr. das Bergweien in Deutich: Cfiafrifa. Bom 9. Of-<br>tober 1898. (Rol.: Bl. 1898, S. 725 R. G. Bl. 1898, S. 1045 ff.)                    | 138      |
|   | 6.        | Runderlaß bes Raijerlichen Gouverneurs von Deutsch: hie nerordnung über ben Rautschuhandel. Bom 2. Gepiember 1897                                                   | . 1      |
|   | 38.       | Runderlaß bes Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betr. Kautschul-<br>aussuhr. Bom 12. Juli 1898                                                        | 48       |
|   | 53.       | Runderlaß bes Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Dftafrita an fammtliche Boll-<br>amter, betr. die Holzschlaggebuhr. Bom 12. September 1898                       |          |
|   | 58.       |                                                                                                                                                                     | 128      |
|   | 57.       | Runberlaf bes Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch: Pftafrita, betr. bas Solgischlagen im Aufini: Gebiet. Bom 30. September 1898                                    | 126      |
|   |           | IV. Shiffavertehr.                                                                                                                                                  |          |
|   | 31.       | heitliche Kontrole ber bas Schuggebiet anlaufenden Geefchiffe. Bom 5. Mai 1898.                                                                                     | 29       |
|   | 51.       | (Rol.: Bl. 1898, S. 445 ff.)<br>Nachtrag jur hafenordnung für den hafen von Dar es: Salam. Bom 10. September 1898                                                   | 122      |
|   |           | V. Boll: und Steuerwesen.                                                                                                                                           |          |
|   | 2.<br>18. | Bufage gu bem Bolltarif für Deutsche Ditafrifa (Rol. 281. 1898, C. 200) Runberlaf bes Raijerlichen Gouverneurs von Deutsche Offigirifa, betr. Die Bollordnung.      | 1        |
|   | 25.       | Bom 26. Januar 1898 .<br>Hunderlaß an fammtliche Zollamter, betr. die Zollordnung. Hom 28. März 1898 .                                                              | 20<br>25 |
|   | 39.       | Runderlag des Kanjerlichen Gouvernenrs von Dentich: Ottafrifa, betr. Zolljachen.                                                                                    | 48       |
|   | 42.       | 2001 14. Juli 1898<br>Jollordnung für die Binnengrenze in Deutich-Oftafrifa. Bom 1. August 1898.<br>(Kol.: Bl. 1898, S. 616 f.)                                     | 116      |
|   | 19.       | Aunderlaß bes Katjerlichen Couverneurs von Deutsch-Dftafrifa, betr. Erhebung ber Suttensteuer. Bom 28. Januar 1898                                                  | 20       |
|   | 61.       | vor gutenfeitet. Bom 20. ganuar 1998 ;<br>Runderlaß bes Kaijerlichen Gouverneurs von Dentsch-Stafrita, betr. die Grundsteuer.<br>Bom 10. Oftober 1898               | 149      |
|   |           | VI. Rechtsverhältnijfe ber Eingeborenen.                                                                                                                            |          |
|   | 10.       | Berordnung des Raiferlichen Gouverneurs von Deutich-Oftafrifa, betr. Abichließung von Arbeitevertragen mit Farbigen. Bom 12. November 1897. (RolBl. 1898,           |          |
|   | 44.       | S. 77 bis 79) Serordnung bes Kaiferlichen Gouverneurs von Teutich-Ofiafrifa, betr. die Führung der deutichen Flagge durch eingeborene Schiffe. Nom 3. Angust 1898 . | 118      |
|   |           |                                                                                                                                                                     |          |

| Nr.         | B. Peutsch-Südweftafrika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geite |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|             | I. Allgemeine Berwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| <b>5</b> 9. | Allerhöchste Berordnung, bett, die Rechtsverhältnisse an undeweglichen Sachen in<br>Deutsch Südwestartia. Wom 5. Ottober 1898. (RolM. 1898, S. 677 ff.<br>N. 68, 381, 1898, S. 1063)                                                                                                                                                                           | 129   |
| 36.         | Berordnung des Raiferlichen Gouverneurs von Deutich-Sudwestafrifa, betr. Errichtung von Pfande und Fundtraalen. Bout 16. Juni 1898                                                                                                                                                                                                                             | 44    |
| 66.         | Ausführungsbestimmungen gu ber Berordnung vom 16. Juni 1898, beir, die Errichtung von Pfands und Fundfraalen in Deutsch-Südwestafrita. Vom 1. November 1898                                                                                                                                                                                                    | 161   |
| 62.         | Bereinbarung zwischen ber Kolonial-Abtheilung bes Auswärtigen Auts und ber South Best Africa Co. Bom 11. Oktober 1898. (KolBl. 1898, S. 685)                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 32.         | Bedingungen des Kaijerlichen Gouverneurs von Deutsch-Subvestafrita für den Ber-<br>tauf von Regierungsfarmen in den eroberten Gebieten bei Dutjo und Gobabis                                                                                                                                                                                                   | 150   |
| -           | für wehrpflichtige Deutsche. Bom 12. Mai 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38    |
|             | II. Sandel, Berfehr, Bergbau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 35.         | Berfügung bes Neichstanziers zur Ausführung ber Allerhöchsten Berordnung, betr. bas Bergwesen im sudwesschaftstanischen Schupgebiet, vom 6. September 1892. 30m 9, 20m1 1898. (RofBl. 1898. S. 377)                                                                                                                                                            | 43    |
| 20.         | Aufgebot bes Raiferlichen Lanbeshauptmanns von Deutich: Gudmeftafrifa, betr. Berg:                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 52.         | rechte im Jan Jonfer-Gebiete. Bom 1. Februar 1898. (KolVl. 1898, S. 52).<br>Baupolizeiordnung für Deutsch-Subwessafrika. Bom 12. September 1898. (Kol                                                                                                                                                                                                          | 22    |
| 49.         | Bi. 1898, S. 767 f.)<br>Jufatvererbnung bes Kaijerlichen Gouverneurs von Teutich-Sudwestairelta ju der<br>Berordnung, bett. ben Ausschant und Bertauf von gestingen Getranten vom                                                                                                                                                                              | 123   |
| 9.          | 27. Mai 1895. Bom 9. September 1898. (Kol.: 21. 1898, S. 739). Ergänzungsverordnung bes Kaijerlichen Gouverneure von Deutschseitsbwechafrita zu ber Berordnung vom 8. Mai 1897, betr. Berbot der Aussuch von Fellen, Häuten, Konnern, Hauen, Hörnern, Hauen, Hornern, Hauen, Hornern, Hauen, Hornern, Hauen, Hornern, Baaren und Kedern. Bom 9. November 1897. | 121   |
| 33.         | Begeordnung für das fühmeftafritanische Schutgebiet. Bom 15. Dai 1898. (Rol.:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40    |
| 56.         | Rundverfugung ber Regeordnung. Vom 29. September 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 126   |
|             | III. Boll: und Steuermefen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 63.         | Bekanntmachung ber Kolonial-Abtheilung bes Auswärtigen Amts, betr. Abanberung bes Jolltarths für Deutsch-Sübwestafrika. Nom 15. Oftober 1898. (KolUl. 1898. C. 641 ff.)                                                                                                                                                                                        | 153   |
| 64.         | Bufativerordnung bes Raifertichen Gouverneurs von Deutich Sudwestafrifa gur Roll.                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 7.          | verordnung 1, 3mi 1898, Bom 20. Oftober 1898 . Berordnung bes Kaiferlichen Gouverneurs von Deutich Gubmeftafrifa, betr. bie Ge-                                                                                                                                                                                                                                | 155   |
| 4.          | buhren für Eintragung ins Sanbelsregister. Bom 6. September 1897                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     |
| 5.          | beireiung ber Pfiegeichwestern. Bom 8. Marg 1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3     |
| •,,.        | befreiung der Bostbeamten. Bom 29. März 1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3     |
|             | IV. Rechtsverhältniffe ber Gingeborenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 27.         | Allerhöchfte Berordnung, betr. Die Schaffung von Eingeborenen-Reservaten in bem fübmestafritanischen Schuggebiete. Bom 10. April 1898. (RolBl. 1898, S. 199ff.)                                                                                                                                                                                                | 26    |
|             | C. Samerun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|             | I. handel und Berfehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 8.          | Berorduung bes Raiferlichen Gouverneurs von Ramerun, betr. bie Ginfuhr von Baffen und Munition. Com 30. Ceptember 1897                                                                                                                                                                                                                                         | 7     |
| 67.         | Berordnung bes Raiferlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. Einiuhr von Baffen und Munition. Rom 14. November 1898                                                                                                                                                                                                                                              | 167   |

| nr.        |                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            | II. Boll: und Steuerwejen.                                                                                                                                                                                                            | Seite |
| 65.        | Berordnung bes Kaiferlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die Erhebung von Einfuhrzöllen im Schutgebiet Kamerun. Bom 1. November 1898. (Kol. Bl. 1898, S. 735 ff.)                                                                   | 156   |
|            | III. Rechtsverhältniffe ber Eingeborenen.                                                                                                                                                                                             |       |
| 46.        | Bekanntmachung bes Kaiferlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. Welbepflicht ber Eingeborenen. Bom 13. August 1898. (KolBl. 1898, S. 641)                                                                                              | 119   |
|            | D. Togo.                                                                                                                                                                                                                              |       |
|            | I. Allgemeine Berwaltung.                                                                                                                                                                                                             |       |
| 43.        | Bekanntmachung bes Kaiferlichen Gouverneurs von Togo, betr. bie Bildung von Begirksänttern. Bom 1. Muguft 1898. (Rol. Bl. 1898, C. 587)                                                                                               | 117   |
| 55.        | Befanntmachung bes Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die Abgrenzung der Bezirksämter. Bom 16. September 1898. (Kol. Bl. 1898, S. 688)                                                                                          | 125   |
| 16.        | Berordnung bes Kaiserlichen Landeshauptmanns von Togo, betr. 3mpfzwang. Bom 21. 3anuar 1898. (Rol. Bl. 1898, &. 201)                                                                                                                  | 19    |
|            | II. Sandel, Bertehr, Bergwefen.                                                                                                                                                                                                       |       |
| 45.<br>47. | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. Abänderung der Ber-<br>ordnung über Ausübung der Marktpolizei in Lome. Bom 11. August 1898<br>Allerhöchste Berordnung, betr. das Bergweien Togos. Bom 17. August 1898. (Kol.s | 118   |
|            | Bl. 1898, S. 537. Reichsanz. vom 26. August 1898, Nr. 202)                                                                                                                                                                            | 119   |
|            | E. Saifer Withelmsland (Ben. Guinea).                                                                                                                                                                                                 |       |
|            | Saubel und Berkehr.                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 68.        | Berordnung bes Kaijerlichen Landeshauptmanns von Raijer Wilhelmsland, betr. Berbot bes Fijchens nit Dynamit. Vom 2. Dezember 1898                                                                                                     | 167   |
| 70.        | Polizeiverordnung bes Landeshauptmanns von Raifer Wilhelmsland, betr. das<br>Berbot bes Trepanglanges auf den Riffen und Banten der Reu-Lauendurg<br>Infelarupe. Bom 5. Rovember 1888                                                 | 168   |
|            | 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                               |       |
|            | F. Marfhall Jufeln.                                                                                                                                                                                                                   |       |
|            | Steuermefen.                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 48.        | Berordnung bes Raiferlichen gandeshauptmanns ber Mariball-Infeln, betr. Ein-<br>fuhrung von Steuern. Bom 29. August 1898. (Rol. Bt. 1898, 3. 739f.)                                                                                   | 120   |

Unmerkung: Bur Untericheibung von ben anderen Anmerkungen find bie bes herausgebers mit Jiffern bezeichnet.

#### 1897.

1. Derfügung der Kolonial-Abtheilung betreffend die Befreiung der Kolonialbeamten von Friedensübungen in der Heimath.

An Stelle ber Berfügung bom 2. Februar 1895 (Zimmermann, Kolonial-Gefetzgebung II. 1895—1897. S. 144, Rr. 132) ift bie nachfolgende Bestimmung getreten:

Die für unablömmlich erklärten Beamten und Angestellten in den Schutzgebieten sur Nachsuchung eines besonderen Auskandsurlaubs, wie dies nach § 111 Ziss. 3 der deutschen Wehrordnung geschehen kann, nicht verpslichtet. Dagegen sindet auf sie der § 13 3is. 6 der W. D. sinngenäß Anwendung, wonach dem Beurlaubtenstande angehörige Reichs- und Staatsbeamte, welche ihren dienstlichen Aufenthalt im Auskande haben, auf ihren Antrag durch die Bezirtsommandos sir die Zeit des dienstlichen Aufenthalts im Auskande allgemein von den gewöhnlichen Friedenssolitegenseiten (Kontrolversammlungen u. s. w.) ausschließlich der Uebungen zu befreten sind. Dieselben haben daher ebenzo wie alle Reichs- und Staatsbeamten bei dem Bezirtstommando, bei welchem sie in Kontrole stehen, sür die Zeit ihres dienstlichen Ausenthalts in den Schutzgebieten die Bestreiung von den gewöhnlichen Friedensdie intstolltiegensheiten, ausschließlich der Uebungen, zu beantragen.

Bei Einberufung jur Ableiftung einer Uebung haben bie Betreffenden von bem Geftellungsbefehl ihrer vorgejehten Civilbehorde Angeige zu machen, welche gegebenen Falls wegen ihrer Befreiung von berfelben mit ber Militarbehorde in Berbindung

treten wirb.

2. Zusätze zu dem Zolltarif für Deutsch-Ostafrika.')

- a) S. 46 bei Ziffer 4 muß es "Kohlen" statt, wie irrthümlich gedruckt, "Kosten" heißen.
- b) bei Biffer 9 ift hingugefommen: "Auch neue Rleidungsftude und Bafche, Sausgerath und Effekten, infofern

1

<sup>1)</sup> Bergl. Die beutsche Rolonial-Gesetzeb. II. G. 42 ff., Dr. 44.

Die beutiche Rolonial-Befehgebung III (1897-1898).

biese Effeten nach obrigfeitlicher Bescheinigung von einwandernden Bersonen als Beiratbaut eingesubrt werben."

- c) Es treten gur Lifte ber gollbefreiten Sachen bingu:
  - "15. Leere Berpadungen, wie Fasser, Kisten, Sade u. f. w., bie mit der Bestimmung der Wiederausiuster eingeführt werden, unter der Fest-haltung der Foentität, Kontrole der Wiederaussiust und Sicherstellung der Eingangsabgaben (1 Jahr lang) für den Fall, daß die bezeichneten Verpackungen im Zollinsande verbleiben. Bei gebrauchten alten Verpackungen ist von einer Kontrole abzuschen, salls tein Zweisel besteht, daß sie zur Ausfuhr von Landeserzeugnissen bestimmt sind.
  - 16. Grabsteine und Grabschmud, wenn sie nicht zu Handelszweden eingeführt werben, sondern unmittelbar dem Andenken und der Berehrung in ber Kosonie Berkurbener bienen."

"Un der durch den Tanganhila brührten Binnengrenze werden folgende Rolle erhoben:

- A. Ausfuhrzölle: 1. von Elsenbein . . . . 10 pCt. vom Werth, 2. = Salz . . . . . 2 = = =
- B. Einfuhrzölle: Bon allen Taufchwaaren und europäischen Bebarfsartikeln, soweit dieselben in Deutsch-Ofiafrika noch nicht verzollt waren, 10 pCt. vom Berth."

## 3. Bekanntmachung, betr. Zuständigkeit des Reichskanzlers in den Ungelegenheiten der Schutzgebiete.

(Rol. Bl. 1898, S. 689.)

Biederholt haben beutiche Gerichtshöfe zu prüfen gehabt, welche Behörde die gesetliche Bertreterin des Fiskus in Prozese und Zwangsvollftreckungsfachen sei, bei denen vermögensrechtliche Verpflichtungen eines der Schutzgebiete des Neichs in Frage kommen. (Bergl. Neichsgeseigt über die Einnahmen und Ausgaben der Schutzgebiete vom 30. Marz 1892, N. G. Bl. S. 369, insbesondere § 5 bieses Gesteges, wodurch die vermögensrechtliche Selbständigkeit der einzelnen Schutzgebiete anerkannt ist.)

Reuerdings hat das Königliche Landgericht Berlin I in der Prozeffiache des Gouvernementsangestellten J. gegen den Landesfiskus von Kamerum eine Ensicheibung gefällt, welche Rechtsaussührungen von besonderem Intercsie über die obige Frage enthält.

Die Klage ging gegen ben "Lanbesfistus von Kamerun, vertreten durch ben Direktor der Kolonial=Abtheilung des Auswärtigen Amis". Bon Seiten des Beklagten wurde die Einrede erhoben, daß der Reichstanzler, nicht der Direktor der Kolonial-Abtheilung, der gesehliche Bertreter des Fiskus fei. Das Gericht hat diese Auflössung mit folgender Begründung bestätigt:

"Die Ginrede ber mangeluben gesetlichen Bertretung ift begrundet.

Die Ungelegenheiten der Schutzgebiete gehören zum Resjort des Auswärtigen Umts. Die Zuständigkeit des Neichstanzlers umfast demgemäß auch diesen Zweig. Der Reichstanzler ist dafür verantwortlich und deshalb auch allein zur Bertretung des Betlagten legitimirt. Die Bekanntmachung, betreffend die Juständigkeit der Kolonial-Abitheilung des Auswärtigen Amts (vom 12. Dezember 1894. Kol.-Bl. 1894 S. 647) ändert hierin nichts. Daß der Direktor der Kolonial-Abitheilung etwa allgemein zum Betrecter des Meichskanglers im Sinne des z des Geseps vom 17. März 1878 besiellt wird, ist darin in keiner Weise zum Ausbruck gebracht. Im Gegentheil ist noch besonders betont, daß die Kolonial-Abitheilung selbständig unter der Berantwortung des Reichskanzlers sungtrt. Daraus, daß der Abitheilungsdirigent unter der Bezeichnung:

» Auswärtiges Amt, Rolonial-Abtheilung«,

bie von Letterem ausgestenden Schriftstude selbst zeichnet, folgt noch keineswegs, bag er auch zur Prozesvertretung bes Reichskanzlers befugt ist."

4. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Zollbefreiung der Pflegeschwestern.

Vom 8. Märg 1897.

Die durch die Zollverordnung vom 10. Oftober v. J. — Abs. 6 ber Zollsbefreiungen — den Niederlassungen ber christlichen Wissionen bewilligten Zollbefreiungen werden auch den mit der Krankenpstege im hiesigen Regierungslazareth betrauten Schwestern in gleichem Umsange zugestanden.

Windhoet, ben 8. Marg 1897.

Der Kaiserliche Landeshauptmann.

5. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Südwestafrika, betr. Zollbefreiung der Postbeamten.

Bom 29. Märg 1897.

Der durch Ziffer 3 der Zollbefreiungen 1)' für die Beamten der Kaiferlichen Landeshauptmannschaft, sowie Offizieren und Mannschaften der Schuttruppe gewährte Zollerlaß wird auch auf die Berussbeamten der Kaiserlichen Reichspost ausgedehnt.

Binbhoet, ben 29. Marg 1897.

Der Raiferliche Landeshauptmann. gez. Leutwein.

6. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsche-Ostsafrika, betr. die Verordnung über Kautschukhandel.

Bom 2. Ceptember 1897.

Instruction zur Aussührung des  $\S$  5 der Berordnung vom 16. Juni 1897. — Runderlaß von demselben Tage J. Nr.  $4188.^2$ )

2) Cbenba G. 350, Rr. 273.

<sup>1)</sup> Bergl. Die beutiche Rolonial: Gefengeb. II. G. 280, Rr. 228.

Da im § 5 ber Berordnung vom 16. Juni d. J. — Runderlaß von demjelben Tage J. Nr. 4188 — das Mazimum der an Stelle der Gelditrafe tretenden Freiseitsstrafe nicht ausdrücklich angegeben ift, so wird diesenschaft auf § 2 der Berfügung des Reichstanzlers vom 1. Januar 1891 — Kolonialblatt Seite 27 — betreffend die Ausübung konsularischer Besugnisse u. s. w. verwiesen. Hiernach kann im § 5 als zeitliches Mazimum einer Freiheitsstrafe nur 3 Wonat angedrocht sein. Die Art der Freiheitsstrafe hat sich nach der sür hiesige Berhältnisse maßgebenden Prazis, den gegebenen Verordnungen und allgemeinen Vorschriften zu richten. Sie besteht demenach für Farbige im Allgemeinen in Gefängniß mit Jvangsarbeit (Kettenstrafe), sür höher stehende Farbige, insbesonder strende Staatsangedirige (Juder, Goanesen) in Gefängniß mit Heranzischung zu seichteren Arbeiten; desgeseichen für Europäer, wobei jedoch § 28 Nbjay 2 des Strafgeschuches zu beachten bletbt.

Darses Salam, ben 2. September 1897.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Nertretung: gez. v. Bennigsen.

7. Derordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Südwest= afrika, betr. die für Eintragungen in die Handelsregister zu er= hebenden Gebühren.

Bom 6. Ceptember 1897.

Auf Grund des § 11 des Gesetes, betreffend die Rechtsverhaltnisse der deutschen Schutzeeite vom 15. Marz 1888 (R. G. Bl. S. 75) und des § 2 der Ziffer 8 der Dienstanweisung, betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit in dem südwestarsischen Schutzeeit, vom 27. August 1890 (Central-Bl. sur das Teutsche Reich, S. 314) with derordnet, was folgt:

- § 1. Für die bei ben Gerichten des sudwestafritanischen Schungebietes bewirften Eintragungen in die handelsregister und für die in dieser Berordnung außerdem bezeichneten Geschäfte sind die nachfolgend seitgesepten Gebühren zu erheben.
- § 2. Für die Eintragungen in die Handelsregister (Artifel 12 bis 14 des Handelsgesesbuches) einschließlich der Benachrichtigung der Betheiligten, find zu erbeben:
- 1. für die Eintragung einer Firma (Art. 19 und 21 a. a. D.), der Beränderung einer Firma, der Aenderung des Inhabers einer Firma, sowie des Erlöschens einer Firma (Art. 25 a. a. D.) . . . . . . 9 Mark;
- 2. für die Eintragung einer Prolura und für die Eintragung des Erlöschens einer Prolura (Art. 45 a. a. D.) . . . . . . 9 Mart;
- 3. für die Eintragung einer offenen Handelsgesellschaft (Art. 86 a. a. D.) ober einer Kommanditgesellschaft (Art. 151, 152 a. a. D.) . . . . . . . 9 Wark;
- 4. für die Eintragung der Menderung der Firma oder des Sites einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Rommanditgesellschaft, des Eintritts eines neuen Gesellschafters in eine solche Gesellschaft, der bei einer solchen Gesellschaft einem Gesellschafter

nachträglich ertheilten ober entzogenen Befugniß, die Gesellschaft zu vertreten, des Aussicheidens ober der Aussichtießung eines Gesellschaftens, der Aussichtigung einer solchen Gesellschaft, der Liquibatoren berselben, des Anstretens eines Liquibators oder des Ertöschens der Bollmacht eines solchen (Art. 87, 129, 135, 155, 156, 171, 172 a. a. D.) . . . . . 9 Mart;

- 5. sür die Eintragung einer Kommanditgesellichaft auf Attien ober einer Altiengesellichaft in das handelsregister des Gerichts, in bessen Bezirt die Gesellichaft ihren Sig hat (Art. 176, 210 a. a.). . . . . 18 Mart und außerdem für die dazu erforderliche Eintragung einer vollständigen beglaubigten Abichrit des Gesellschaftsvertrages, ohne Anfac eines Stempelbetrages, an Schreibgebühren für jede auch nur angesangene Seite . . . . . 50 Piennige insofern aber zur Bewirkung dieser Eintragung ein Abdruck oder eine Abschrift des Bertrages bei dem Gericht eingereicht wird, ohne Ansa eines Stempelbetrages, an Beglaubigungsgebühren für jeden auch nur angesangenen Bogen . . . . . 25 Piennige
- 6. sür die Eintragung eines den Gesellschaftsvertrag einer Kommanditgesellschaft auf Attien oder einer Attiengesellschaft abändernden oder die Fortiegung der Geselchaft zum Gegenstand habenden Bertrages oder Beichlusses in das Handelsregister des Gerichts, in dessen Bezirdt, in dessen Bezirdt, in dessen Bezirdt die Geselchschaft ihren Sip hat (Art. 198, 214 a. a. D.) . . . . . . . . . 9 Mart und außerdem sür die dazu erforderliche Eintragung einer vollsständigen Geglaubigten Abschrift des Bertrages oder Beschusses, oder nier Wewirtung dieser Genstragung eingereicht sind, Schreibgebühren oder Beglaubigungsgebühren nach Maßgabe der Bestimmungen unter Zisser 5, ohne Ansat eines Stempelbetrages;
- 7. für die Eintragung einer Kommanditgesellschaft auf Attien oder einer Aftiengesellschaft in das Handelsregister des Gerichts, in dessen Bezirt die Gesellschaft eine Zweigniederlassung hat (Art. 179, 212 a. a. D.) . . . . . 9 Mark;
- 8. für die Eintragung der Ausschlung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien oder einer Attiengesellschaft, der nach der Ausschlung eintretenden Liquidatoren, des Ausschretens eines Liquidators oder des Erdschapes der Bolmacht eines solchen, und für die Eintragung der Mitglieder des Borstandes oder der Aenderung der Mitglieder des Borstandes einer Attiengesellschaft (Art. 201, 205, 228, 233, 244 a. a. D.) . . . . . 9 Mart;
- 9. für die Sintragung der Ausschließung ober Aufhebung der Gemeinichaft der Güter ober bes Erwerbes unter Eheleuten (Art. 20 des Einführungsgelebes)
- § 3. Muß eine Eintragung sowohl in bas handelkregifter ber hauptniederlassung als in bas handelkregister einer Zweigniederlassung gelcheben, so ist für die Eintragung in ein jedes Register der vorgeschriebene Sat besonders zu erheben.
- Benn auf Grund einer und berjelben Anmelbung nach ben Vorichrijten bes Handelsgejehuchs mehrere Gintragungen, welche auf dieselbe Firma, ober dieselbe Protura, ober bieselbe Werdura, ober bieselbe Westichts erfolgen, so wird nur ber höchste Sah von den für die einzelnen Gintragungen nach den § 2 zu berechnenden Sägen erhoben.
- § 4. Wenn von den jur Begründung einer Anmeldung vorgelegten Urkunden wegen Jurudforderung derielben beglaubigte Abschriften haben zurüdbehalten werden muffen, so kommen für diese Abschriften 50 Pfennige Schreifgebühren für jede auch nur angesaugene Seite, ohne einen Sempelbetrag, zum Ansab.

- § 5. Für die Zuruckweisung einer unvollständigen oder unzulässigen Anmeldung ober einer hierauf sich beziehenden unbegründeten Beschwerde ist ein Biertel des Anslaßes zu berechnen, welcher sir die Eintragung zu erheben wäre, jedoch ohne Berücksichtigung der im Falle der Eintragung zulässigen Schreids und Beglaubigungsagebubren und nicht unter einer Mark.
- § 6. Für ein aus bem Hanbelsregister ertheiltes Attest find 1,50 Mart zu erheben.

Besteht jedoch der Inhalt des Attestes oder des Auszuges lediglich in der beglaubigten Abschrift einer in das Handelsregister geschehenen Eintragung, so sind außer der Beglaubigungsgebühr nur Schreibgebühren im Betrage von 50 Pfennigen sür giede nur angesangene Seite zu erheben. Für eine aus dem Handelsregister erthellte einsache Abschrift kommen sur jede auch nur angesangene Seite an Schreibgebühren 50 Pfennige zum Ansatz.

- § 7. Roften tommen nicht gum Unfat:
- 1. für die gerichtliche Aufnahme einer jur Eintragung in das handelsregister befimmten Anmelbung (Art. 4 des Preußischen Einführungsgesetes jum handelsgeiebunde).
- 2. für die gerichtliche Aufnahme einer Berhandlung über die in einzelnen Fällen außer ber Anmeldung erforderliche Zeichnung einer Firma oder Unterschrift (Art. 4 a. a. D.).
- 3. für die Gestattung der Einsicht des Handelstregisters und der eingereichten Zeichnungen der Firmen und Unterschriften (Art. 12 des Handelsgesesbuches),
- 4. sür das Einschreiten des Gerichts, um einen Betheiligten zu einer Anmeldung behnifs Eintragung in das Handelsregister oder zur Zeichnung oder Einreichung der Beichnung einer Firma oder Unterschrift oder zum Unterlassen des Gebrauchs einer incht zustehenden Firma anzuhalten, jedoch unbeschadet der Bestimmungen des § 8.
- § 8. Wenn in Gemäßheit ber Artikel 5 und 6 bes Preußischen Einführungsgesetses vom 24. Juni 1861 gegen bie Betheiligten eine Ordnungstrafe feitgesetst wird, so sind die benselben solidarisch zur Last sallenden Kosten wie folgt zu berechnen:
- 1. im Halle die Strafe auf Grund ber Bestimmungen bes Att. 5 des Einsschrungsgesehes, ohne ein durch Einspruch veranlaßtes Verzahren, sestgeseht ist (§§ 2 und 6 Att. 5) mit 1 dis 9 Mart:
- 2. im Falle die Strafe auf Grund ber Bestimmungen des Art. 5 des Einführungsgesetes nach vorherigem Einspruch (§§ 3 und 6 Art. 5) oder auf Grund der Bestimmungen des Art. 6 des Einführungsgesetes seitgeset ist, mit 2 bis 18 Mart.
  - § 9. Diese Berordnung tritt am 1. November 1897 in Rraft.

Binbhoet, ben 6. Ceptember 1897.

Der Kaiserliche Landeshauptmann. gez. Leutwein.

## 8. Verordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die Einfuhr von Waffen und Munition.

Bom 30. September 1897.

Unter Bezugnahme auf die Berordnung vom 16. März 1893 1), betreffend die Einfuhr von Munition und Baffen, verordne ich wie folgt:

- § 1. Die Einfuhr und ber Bertauf von Ariegsmaterial wird hiermit bis auf Beiteres für ben Subbezirt bes Schutgebiets, bas heißt bie Rufte von Klein-Batanga bis Campo und bas zugehörige hinterland verboten.
- § 2. Das Führen von Sinterladern und Patronen zu solchen wird hiermit Eingeborenen und farbigen Gandlern im Sudbezirt bes Schutgebietes verboten.
- § 3. Zuwöberhanblungen gegen § 1 dieser Berordnung werden mit Gelbstrase bis zu 2000 Mart, an deren Stelle im Falle der Unbeidringlichteit entsprechende Gestängnifftrase tritt, Zuwöberhandlungen gegen § 2 der Berordnung mit Gesängniß bis zu 3 Monaten bestrast.

Kriegsmaterial, welches bom Tage ber Bertündung dieser Verordnung ab in den Subbegirt eingesührt wird, serner solches Kriegsmaterial, welches zwar schon früher eingesührt, jedoch erst nach dem Tage der Bertündung dieser Berordnung in den Verlehr gebracht wird, ist mit Beschlag zu belegen und in vorläusige Verwahrung zu nehmen.

§ 4. Die sammtlichen, auch die auf Grund von Erlandnissschein in den Händen von Eingeborenen oder farbigen Händlern befindlichen Hinterlader find nebst zugehöriger Munition einzuziehen.

Befaß der betreffende Eingeborene oder Händler einen Erlaubnißichein gemäß § 5 der Berordnung vom 16. März 1893, jo ist das eingezogene Gewehr einstweilen amtlich aufzubewahren. Die Namen der Besither solcher Gewehre sind in ein amtliches Register einzutragen.

§ 5. Diese Berordnung tritt mit bem Tage ber Bertundigung in Kraft.

Ramerun, ben 30. September 1897.

Der Kaiserliche Kommissar. gez. v. Puttkamer.

9. Ergänzungsverordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsche-Südwestafrika zu der Verordnung vom 8. Mai 1897, betr. Verbot der Aussuhr von Fellen, Häuten, Klauen, Hörnern, Haaren und Kedern.

Bom 9. Ropember 1897.

Auf Grund bes § 11 bes Gesetes, betreffend die Rechtsverhältnisse der bentschen Schutzgebiete vom 15. März 1888 (R. G. Bl. S. 75) wird hiermit verordnet, was solgt:

2) Cbenba C. 345, Nr. 263.

<sup>1)</sup> Bergl. Die beutiche Rolonial: Gefengeb. II. S. 11., Rr. 11.

#### Erfter und einziger Paragraph.

Der § 2 der Berordnung vom 8. Mai 1897, betreffend Berbot ber Ausfuhr bon Fellen, Sauten, Rlauen, Sornern, Saaren und Febern, erhalt folgenden Bortlaut:

> "Wenn die im § 1 aufgeführten Gegenftanbe im Inlande unter polizeilicher Rontrole vorschriftsmäßig getrodnet und unmittelbar nach ber Trodnung wafferbicht verpactt werden, fo genugt eine bezügliche Beicheinigung ber gu= ftanbigen inländischen Bolizeibehorbe."

Windhoet, ben 9. November 1897.

Der ftellvertretende Raiferliche Landeshauptmann. gez. b. Linbequift.

Instruttion fur bie polizeiliche Uebermachung ber Deginfettion bon Sauten, Behörnen und Rebern, welche gur Musichiffung bestimmt find.

Saute und Behörne werben nach forgfältigfter Reinigung von anhaftenben Fleifch= und Fetttheilen ebenso wie Federn 14 Tage lang von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf absolut trodenem Blage aufgehangt und ber Austrodenung burch bie Sonne ausgesett. Washrend dieser Zeit werden fie alle drei Stunden gewendet. Kurz vor Sonnenuntergang werden die Gegenstände in einen absolut trockenen und möglichst warmen Raum gehängt. Sier bleiben fie bis jum nachsten Sonnenaufgang hangen, um dann wieder den Sonnenstrahlen ausgesett zu werden. Rach Abschluß Diefes Berjahrens werden die Gegenftande in Emballagen vervacht, welche ebenfalls burch Sonnenbestrahlung ober 1 promilliger Sublimatlosung beginfigirt worden find. Nach erfolgter Berpadung ift ber Ausfuhr-Erlaubnifichein auszustellen.

#### 10. Derordnung des Kaiferlichen Bouverneurs von Deutsch=Oftafrika, betr. Abschließung von Arbeitsverträgen mit farbigen.

Bom 12. Rovember 1897. (Rol.:Bf. 1898, G. 77 bis 79.)

§ 1. Alle Bertrage zwifden Guropaern und Farbigen über landliche und gewerbliche Arbeitsleiftungen von langerer als einmonatiger Dauer - außer ben Bertragen von Befinde und Raramanenbegleitern - muffen bei Bermeidung ber Richtigfeit bor einer jur Abichliegung von Berträgen guftandigen Raiferlichen Behörde ichriftlich abgeschloffen merben.

§ 2. Der Bertrag muß bei Bermeibung ber Nichtigkeit Bestimmungen treffen mindeftens über folgende Bunfte:

a) Ort und Art ber Arbeit,

b) Dauer bes Bertrages.

c) Dauer ber burchichnittlichen täglichen Arbeitegeit,

d) Sobe und Bahlungsmeife bes Lohnes und ber Berpflegung,

e) bei Arbeitern, welche außerhalb bes Schutgebietes engagirt merben, Beftimmungen über Sin= und Rudtransport im Falle ber Erfrantung ober Beenbigung bes Bertrages.

§ 3. Der Arbeitgeber ift berechtigt, bem Arbeitnehmer bis gu bier Feiertagen im Monat — bezw. innerhalb bes Beltraums von 30 Tagen — mit ber Maggabe zu gewähren, daß diese Tage bei ber Lohnzahlung nicht in Anrechnung tommen. Unter gleicher Daggabe ift auf Bunfch bes Arbeitnehmers ber Arbeitgeber gur Bewährung von Feiertagen bis zu der vorgedachten Anzahl von vier im Monat verspflichtet.

- § 4. Der Arbeitgeber ist verpstichtet, bem Arbeiter im Falle von Krankheit einschließtefich geschlechtlicher toftenloß mit Arzuei, Verbandmitteln und ber iblichen Berpstegung zu versehen. Bei Krankheiten, welche nicht im Arbeitsbienste zusgezogen sind, wie bei solchen infolge geschlechtlicher Ausschweifungen, Schlägerei, Trunksucht, gilt das zu zahlende Posich als Borschuft.
- § 5. Der Arbeitgeber hat Lohn= und Arbeitsbücher zu führen, aus benen für jeben Arbeiter zu ersehen fein muß:

a) Rame und Berfunft,

b) Tag des Dienstantritts, Dauer ber vereinbarten Dienstzeit, eventuell Tag ber Bertragsverlängerung.

e) Lohnjat pro Lohnperiode,

d) bie in jeder Lohnperiode gearbeiteten Tage,

e) Rrantheitstage,

- f) Urt und Betrag etwaiger Abzüge in jeber Lohnperiode,
- g) Sohe bes am Schluß jeder Lohnperiode gezahlten Lohnes,
- h) etwaige Borichuffe,

i) Strafen.

- § 6. Unguläffig find:
  - a) Strafabzüge von mehr als einem Biertel bes für eine Lohnperiobe fälligen Lohnes,
  - b) Borichüffe, welche die Sälfte des Gesammtlohnes für die Dauer der Bertragszeit übersteigen, salls dieselben dem Arbeiter nicht geleiftet werden, damit er sich als Stlave freitauft.
- § 7. Der Arbeitgeber ift berechtigt, ben Bertrag ohne Runbigung sofort aufzuheben:

a) bei Bertragsbruch feitens bes Urbeiters,

- b) bei länger als 14 Tage hintereinander dauernder Krankheit des Arbeiters,
- c) wenn sich ber Arbeiter burch eigenes Berschulden arbeitstunfähig macht, d) in allen Fällen, wo nach ber Gesindeordnung vom 8. November 1810
- d) in allen Fällen, wo nach der Gesindeordnung vom 8. November 1810 §§ 117, 118, 121, 122, 128, 129, 130, 131, 132 eine Herrschaft das Gesinde ohne Aufsindigung sosort entlassen kann.
- § 8. Der Arbeiter ift berechtigt, ohne Auffündigung ben Dienft fofort gu verlaffen:

a) bei Bertragsbruch feitens des Arbeitgebers,

- b) wenn er durch Mighandlungen feitens bes Arbeitgebers ober eines anderen ihm vorgesehren Gurophers ober farbigen Aufsehers in Lebensgefahr kommt ober Schaben an seiner Gesundheit nimmt,
- c) wenn er auch ohne Schaben für seine Gesundheit, jedoch mit ungewöhnlicher Härte behandelt wird, falls auf seinen Bortrag bas zuständige Bezirksamt diese Härte festgestellt hat.
- § 9. Als Bertragebruch gilt:
  - a) feitens bes Arbeitgebers:
    - 1. wenn der Arbeiter gegen seinen Willen zu anderer Arbeit, als im Bertrage vereinbart, verwendet wird, oder zu solcher Arbeit einem anderen Dienstherrn zur Berfügung gestellt wird,
    - 2, wenn der Arbeiter über die Dauer bes Bertrages gurudgehalten wird.

- 3. wenn Arbeitslohn und Berpflegung nicht fo, wie vereinbart, gezahlt, ober höhere Abzuge als zuläffig gemacht werden;
- b) feitens bes Arbeiters:
  - 1. wenn er ohne Erlaubnig bes Arbeitgebers und ohne frant zu fein, trot erfolgter Berwarnung, häufiger bie Arbeit verfaumt,
- 2. wenn er die Arbeit ohne gesetliche Urfache ganglich verläßt.
- § 10. Ein Arbeitgeber, der aus anderen als gesetzmäßigen Ursachen einen Arbeiter vor Absauf der Dienstzet entläßt, muß nach erfolgter Klage den Arbeiter wieder ansehmen und den Arbeitsvertrag sortsetzen. Ein Arbeiter, der vor Absauf der Dienstzeit ohne gesetzmäßige Ursache die Arbeit verläßt, muß auf Antrag des Arbeitgebers durch Zwanzsmittel zur Fortsetzung des Arbeitsvertrages angehalten werden.
- § 11. Bertragsbruch seitens Farbiger wird mit Gelbstrase bis zu 100 Rupien allein ober in Berbindung mit Freiheitsftrase bis zu sechs Monaten bestraft.
- § 12. Ein Arbeitgeber, welcher wissentlich frembe tontrattbruchige Arbeiter in Dienst uimmt ober gegen § 6 handelt, wird mit Gelbstrase bis zn 500 Rupien bestraft.
- § 13. Der Arbeitgeber ist verpssischeter, die nicht in Deutsch-Oftajrila engagirt sind, auf seine Kosten nach Beendigung des Vertrages an ihren früheren Bohnsig zurückzubeschern. Das Bezirksamt kann von dieser Verpsischung diesenstren. In Deutsch-Stafrila engagirte Arbeiter sind dann auf Kosten der Arbeitgeber au ihren früheren Bohnsig zurückzubeförbern, wenn das Bezirksomt solches aus polizeislichen oder sonstigen Gründen für nöthig erachtet und seit der Beendigung des Arbeitsbertrages nicht mehr wie acht Wochen verstrechen sind.

Die Roften bes Bertragsichluffes tragt ber Arbeitgeber. Diefelben werden auf

vier Unna festgesett.

§ 14. Die mit dieser Berordnung abgeänderte Berordnung vom 27. Dezember 1896 wird hierdurch außer Kraft gesetht.

Dar:e8: Salam, den 12. Robember 1897.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Bertretung: gez. v. Bennigsen.

#### Befindeordnung bom 8. November 1810.

- § 117. Ohne Auffündigung tann die Herrschaft ein Gesinde sofort entlassen: Benn dasselbe die Herrschaft oder beren Familie durch Thätlichkeiten, Schimpfund Schnässworte oder ehrenrichtige Rachreben beleidigt, oder durch boshafte Berbeungen Zwistigkeiten in der Familie anzurichten sucht.
- § 118. 2. Wenn es sich beharrlichen Ungehorsam und Widerspenstigkeit gegen bie Beschle ber Herrschaft zu Schulden kommen läßt.
- § 121. 5. Wenn es sich bes Diebstahls ober ber Beruntrenung gegen bie Herrichaft schuldig macht.
  - § 122. 6. Wenn es fein Rebengefinde zu bergleichen Laftern verleitet.
- § 128. 12. Wenn das Gesinde sich durch lüberliche Aufführung anstedende oder ekelhafte Krankheiten zugezogen hat.
- § 129. 13. Wenn das Gesinde ohne Ersaubnis der Herichaft seines Bergnugens wegen ausläuft, oder ohne Noth über die ersaubte, oder zu dem Geschäfte

erforberliche Zeit ausbleibt, ober souft den Dienst muthwillig vernachlässigt, und von allen diesen Fehlern auf wiederholte Berwarnung nicht abseht.

§ 130. 14. Wenn ber Dienstibote dem Trunt ober Spiel ergeben ift, ober burch gantereien und Schlägereien mit seinem Nebengefinde ben Hausfrieden ftort, und bon soldem Betragen auf geschehene Bermahnung nicht abläßt.

§ 131. 15. Wenn bem Dienstboten biejenige Geschicklichkeit ganglich ermangelt, bie er auf Befragen bei ber Bermiethung zu besitzen ausbrudlich angegeben hat.

§ 132. 16. Wenn ein Dienstbote von der Obrigkeit auf längere Zeit als acht Tage gefänglich eingezogen wird.

#### Arbeitsvertrag.

Q....: £ 4 ....

| Bioliden                                                                                                     |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| wohnhaft zu                                                                                                  |                                                 |
| und de auf untenftehender Lifte verzeichneten Arbeiter ift am heutigen Tage                                  |                                                 |
| folgender Arbeitsvertrag geschloffen worden.*)                                                               |                                                 |
| D unten verzeichnet Arbeiter verpflichte fich, in ober auf jedem anderen Plate, nach welchem ber Arbeitgeber | per mine                                        |
| ihn — fie — schickt, als ***)                                                                                |                                                 |
| für bie Dauer bon                                                                                            | 2. Dauer b<br>Bertrages u<br>ber Arbeits;       |
| Die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit beträgt (zehn) Stunden.                                           |                                                 |
| Der Lohn b Arbeiter beträgt neben freier, Wohnung Rupien                                                     | 3. Sobe te                                      |
| pro Monat Arbeitstagen und Besa Poscho                                                                       | Berpflegung                                     |
| pro Arbeitstag — bezw. Pofcho in natura.                                                                     |                                                 |
| Für Tage, an welchen ein Arbeiter, ohne frant zu fein, nicht arbeitet, hat er                                |                                                 |
| auf Bahlung von Lohn und Bojcho feinen Unfpruch.                                                             |                                                 |
| Der Lohn wird am Ende jede Woche Monats, die<br>Berpstegung täglich ausbezahlt.                              | 4. Zablungewe<br>bes Lohns un<br>der Berpflegur |
| Die Reisetoften jum Beftimmungsorte, ebenfo wie die Roften ber Rudbeforberung                                | 5. Reifetoften                                  |
| be nicht oftafritanischen Arbeiter nach                                                                      |                                                 |
| trägt ber Arbeitgeber, falls bie Beimreise wirflich                                                          |                                                 |
| angetreten wirb.                                                                                             |                                                 |
| Die Roften bes Bertrages trägt ber Arbeitgeber.                                                              | 6. Roften bed<br>Bertrages.                     |
|                                                                                                              | 7. Anderweitig                                  |

Diefer Bertrag ift ben Parteien vorgelesen, genau ertlart und jum Zeichen ber Genehmigung von ihnen eigenhandig unterzeichnet.

<sup>\*)</sup> Richtzutreffenbes ift gu burchftreichen.

<sup>\*\*)</sup> Tifchler, Zimmermann u. j. m., Arbeiter für jegliche Pflangungsarbeit u. f. m.

Runderlaß bes Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Ditafrita an bie Bezirts- und Bezirtsnebenamter sowie Die Stationen im Innern.

Nachfolgend lasse ich den u. s. w. die mit Runderlaß dom 9. August 1897 zur Publikation übersandte Berordnung, betreffend die Abschließung von Arbeitsverträgen mit Farbigen, in etwas veränderter Fassium mit Datum von heute zugehen. Die Berordnung vom 9. August d. 38. wird diermit sormell aufgehoben.

Der Passus über den Maximal-Arbeitslohn, früher § 66, ist gestricken worden, da in ihm ein Eingriss in Privatrechte erblickt werden könnte, und der § 3 hat eine etwas andere Form erhalten. Die unter Berücksichtigung dieser Punkte gedruckten Kormulare werden in nächter Zeit übersendet werden.

Dar :e 8 = Salam, ben 12. Ropember 1897.

Der Kaiferliche Gouverneur. In Bertretung: gez. v. Bennigfen.

11. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an alle Follämter, betr. die Unsstellung der handelsstatistik.

Bom 25. November 1897.

Die beifolgende neue Anweisung zur Aufstellung einer Ausfuhr- und Einfuhrstatifitt für Deutsch-Ofiafrika, die vom 1. Januar 1898 ab in Kraft tritt, nebst Waarenverzeichniß lasse ich den Zolkämtern mit dem Bemerken zugesen, daß eine englische Uebersetzung beider vorbereitet wird und später zur Lersendung gelangt.

Auch Die fünftig zur Bermendung tommenden "Unichreibebucher" und "Baaren-

vertehrsüberfichten" werben rechtzeitig nachfolgen.

Gleichzeitig ordne ich hiermit an, daß die jährlich einzureichenden Elfenbeinnachweisungen für das nächste und die solgenden Jahre in Fortsall tommen, da die neue Statistit über die Elfenbeinausfuhr genügende Ausklunft geben wird.

Dar=e8= Calam, ben 25. November 1897.

Der Kaiferliche Gouverneur. gez. Liebert.

Unweisung gur Aufstellung einer Aussuhr: und Ginfuhrstatiftit für Deutsch-Oftafrita.

- § 1. Die Statifit hat den Zweck, die Ausbehnung des Handels von Deutschschriedung des Handels von Deutschschriedung best hauptsächlich in Betracht kommenden andern Ländern nach Menge Biede Antlage. und Werth nach Waßgade des anliegenden Waarenverzeichnisses nach Eine und Aussiche Antlage.
  - § 2. In der Statistif find fammtliche zur Einfuhr und Aussuhr gelangenden Baaren aufzunehmen. Bon der Aufnahme in Dieselbe find nur ausgeschloffen:
  - 1. Baaren, welche auf zollfreie Niederlagen gebracht werden, vor ihrer Uebersführung in den freien Berkehr bes Zollinlandes.
  - 2. Die unter Jolltontrole von einem Orte des deutsch-oftafrikanischen Gebietes auf bem Seewege nach einem andern überführten, aus bem freien Berkehr stammenden, und wieder in den freien Berkehr zuruczustuhrenden Baaren.

Dig end by Google

- 3. Retourwaaren, welche mit ber Beftimmung ber Bieberausfuhr eingeführt ober mit ber Beftimmung ber Biebereinfuhr ausgeführt werben.
- 4. Die unter Rr. 1, 2, 4, 6, 10, 11 und 15 ber Anlage C gur Bollorbnung aufgeführten Gegenftande (Lifte ber bom Ginfuhrzoll befreiten Gegenftande).
- 5. Bei der Ausfuhr Diejenigen Baaren, welche offenbar im Auslande bergeftellt, feemarts eingeführt maren und aus irgend einem Grunde wieder feemarts ausgeführt merben.
- § 3. Die ftatiftischen Unschreibungen geschehen bei benjenigen Bollamtern, welche mit der Befugniß gur Gin- und Ausfuhrabfertigung von Baaren betraut find, alfo bei ben Sauptzollämtern und ben Bollamtern 1. und 2. Rlaffe.
- § 4. Die Anschreibungen geschehen unter Angabe ber Nummern bes Baarenbergeichniffes nach Bewicht in abwarts abgurundenben englischen Pfunden refp. nach Studgabl (Studgahl nur bei lebenden Thieren) und nach Berth in abwarts abgurunbenden vollen Rupies, in Bemagheit ber Gintragungen in Die betreffenden Gin- refp. Ausjuhrabfertigungspapiere und nach ben Bertunftsländern bei ber Ginfuhr und nach ben Beftimmungelandern bei ber Musfuhr.
- S 5. 216 Berfunftsländer refv. Bestimmungelander werden funftig nur Deutichland, Großbritannien, Sanfibar und Indien unterichieden, alle anderen Sander als "andere Lander" bereinigt.

Maggebend für den Saudel find bei bireft eingehenden Baaren bie Berladungs= papiere, andere Waaren werden als aus bem Lande fommend aufgeführt, von wo fie gulest verladen worden find. Mehnlich ift bei Geftstellung ber Beftimmungslander gu perfahren.

Die bei ben Unschreibungen anzumenbenben Abfurgungen find folgenbe:

Die Abfürgung für Deutschland ift D. = Großbritannien ift Gr. = = Sansibar = S. = In. alle anberen Sanber ift Vr.

§ 6. Die Anschreibungen geschehen bei ben Bollamtern in folgenber Beife:

Den Bollamtern merden Unschreibebucher geliefert. Gine berjelben mird fur bie Musfuhr= und eins fur die Ginfuhranschreibungen benutt. Die Unschreibebucher find fo eingerichtet, daß fie Spalten fur fammtliche Rummern bes Baarenverzeichniffes, mit Unterabtheilungen bilbenden Spalten fur Bertunfts= reip. Beftimmungsländer jur Gintragung bon Bewicht refp. Studgahl und Berth enthalten. Täglich werben aus den erledigten Abfertigungspapieren nach Mafgabe bes Ropfes der Anichreibebucher Die Eintragungen Des Bewichtes refp. Studgahl und bes Werthes in ben Spalten für Die betreffenden Bertunfts- reip. Beftimmungelander der Anfchreibebucher für die Ausfuhr reip. Ginfuhr gemocht.

Um Monatsichluffe merben bie Summen fammtlicher Spalten gezogen. Um Bierteljahrsichluffe ift unter Die Summe bes letten Bierteljahresmonats Die bes zweiten und erften Dionats gu fegen, und fo bie Bierteljahresjumme barguftellen. In analoger Beife ift am Schluffe bes Ralenderjahres aus den Bierteljahresjummen Die Jahresfumme zu bilben.

Die Bucher verbleiben bei ben Bollamtern und werben bis gu ihrer Fullung fortgeführt.

§ 7. Um Bierteljahresichluffe ift bei sammtlichen Nummern bas nach englischen Bfunden angegebene Gewicht in Rilogramm umzurechnen, indem 112 Bfund englischen Bewichts 50 kg gleichzurechnen find, beggleichen ift bei fammtlichen Rummern ber

nach Rupies angegebene Berth unter Zugrundelegung des aus den Monatskursen zu berechnenden durchichnittlichen Quartalskurses in Wart umzurechnen. Die so ermittelten beutschen Gewichte und Berthe sind mit rother Tinte unter die ursprünglichen Gewichte und Berthe nach englischen Kunden ress. Rupies zu segen.

- § 8. Jebesmal bis zum 15. des ersten Bierteljahresmonats find auf besonders bazu gelieferten, den Anschreibebüchern gleichen Formularen die Bierteljahressjummen reip. Jahressjummen der Jollabtheilung mitzutheilen.
- § 9. Bei ber Zollabtheilung werben ebenfalls zwei Anschreibebucher, eins für bie Einfuhr und eins für bie Ausfuhr geführt.

In bieselben werden die vierteljährlichen Einsendungen der Follamter übernommen und nach vollzähligem Eintreffen ebenfalls durch Addition die Summe des handelsüblichen und deutschen Gewichts resp. der Stückzahl und des Werthes in sammtlichen Spalten gezogen, und dadurch das Gesammtbild des Handels der Kolonie für ein Viertelsahr ermittelt.

- § 10. Eine Abschrift des Schlußresultats der Anschreibungen der Zollabtheilung ist jedesmal dis zum Ablauf des zweiten Monats des auf das Anschreibevierteliahr olgenden Monats an das Auswärtige Amt, Kolonial-Abtheilung, einzusenden, durch das die Beröffentlichung itatifindet.
- § 11. Desgleichen hat die Jollabtheilung am Jahresschluß eine Uebersicht über ben Handel des Kalenderjahres durch Addition der Biertesjahresjummen darzustellen, welche bis zum 1. April des solgenden Jahres dem Auswärtigen Amte, Kolonial-Abtheilung, einzureichen ist.
  - § 12. Die Anweijung, tritt mit bem 1. Januar 1898 in Rraft.

Dar:e8: Salam, ben 25. November 1897.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

#### Unlage.

Baarenverzeichniß zur Aufstellung der Ein= und Ausfuhrstatistit für Deutsch-Oftafrika.

1. Robe Baumwolle.

- 2. Baumwollenwaaren aller Art, wie Watte, Twift, Garne, Gewebe, fertige Bett-, Leib- und Tischwäsche, Kopsbebeckungen, Trikotagen und sonstige aus Baumwolle gesertigte Waaren aller Art.
- 3. Grafer, Baft, Rinde, Pflanzenfafern wie Kotosfafern, Flachs, Sanf, Jute und andere vegetabilifche Spinnftoffe.

4. Baaren aller Urt baraus.

- 5. Geibe und Salbfeibe und Baaren aller Urt baraus.
- 6. Robe ungereinigte und gereinigte Bolle.

7. Bollenmaaren aller Urt.

- 8. Papier und Pappe, Papier- und Pappwaaren, Bucher, Drudjachen und Bilber aller Urt.
- 9. Belle, Saute, Federn und Saare roh oder gegerbt, gereinigt oder ungereinigt.
- 10. Waaren aller Art baraus, wie Leber und Leberwaaren, Sattler-, Schuhmacher-, Politer-, Burstenbinder- und Siebmacherwaaren.
- 11. Thierifche Schalen und Dufcheln aller Urt und Baaren baraus.
- 12. Ebelmetalle und Waaren aller Art barans, einschließlich Uhren mit Gehäuse aus Ebelmetall.

- 13. Robeisen, eiserne Schienen, Stangen, Blode und Blatten.
- 14. Renerwaffen.
- 15. Sammtliche nicht genannten Gifenwaaren.
- 16. Cammtliche übrigen uneblen Metalle, wie Rupfer, Deffing, Binn, Bint, und beren Legirungen und Baaren aller Urt baraus, einschließlich Uhren.
- 17. Mufitinftrumente, aftronomifche und optische Inftrumente.
- 18. Fahrzeuge aller Urt, wie Blug- und Seefahrzeuge, Gifenbahn- und fonftige Wagen : und Sahrraber.
- 19. Erben, Erze, Steine, Steinwaaren und Mineralien.
- 20. Betroleum.
- 21. Alle übrigen mineralifden Dele, Bech, Theer und Terpentin u. f. w.
- 22. Rober Rautichut.
- 23. Rober Ropal, gereinigt und ungereinigt.
- 24. Robes Elfenbein.
- 25. Robe Flugpferdgahne.
- 26. Bildichweines und andere Bahne und Anochen.
- 27. Robe Beborne.
- 28. Schiefpulver, Batronen und Bunbhutchen.
- 29. Alle übrigen Spreng= und Bundftoffe und -Rorper, einschließlich Bunbbolgden.
- 30. Glas und Glasmaaren, Porzellan und Porzellanmaaren und Töpfermaaren.
- 31. Alle Galanterie= und Anopfmacherwaaren.
- 32. Bau-, Rug- und Edelhölger.
- 33. Holzwagren aller Art, einschließlich Möbel-, Zimmermanns- und Tischlerarbeiten und Rorbflechtermaaren.
- 34. Spirituojen aller Urt.
- 35. Alle übrigen altoholhaltigen und altoholfreien Getränke, einschließlich Mineralmaffer, Bier und Bein.
- 36. Reis, geschälter und ungeschälter.
- 37. Betreibe und Buljenfruchte aller Urt.
- 38. Erdnüffe.
- 39. Rotosnuffe.
- 40. Ropra.
- 41. Sefam.
- 42. Begetabilifche Dele und Gette aller Urt und Bachs.
- 43. Buderrohr, Buder, Sprup und Melaffe.
- 44. Bewürze aller Urt.
- 45. Raffee. 46. Thee.
- 47. Ratao.
- 48. Robtabat.
- 49. Tabatjabritate.
- 50. Dohn, Dpium, Sanf, Bafchifch, Betel.
- 51. Bergehrungsgegenftande aller Urt.
- 52. Chemitalien, Farben, Parfumerien, Droguen und Argneien.
- 53. Farbrohftoffe.
- 54. Gamereien, Pflanglinge und Geglinge.
- 55. Lebende Thiere aller Art.
- 56. Berichiedenes.

Sierher gehoren alle nicht besonders genannten Baaren, die fich ihrer Beschaffenheit ober Busammenjegung nach teiner ber porftebenben Rummern gutheilen laffen.

#### 12. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Sammlung ethnographischer Begenstände.

Bom 28, Dezember 1897. (Rol.: Bl. 1898, G. 79.)

Es ift von Seiten bes Bouvernements bereits verschiedentlich barauf bingemiefen worden, wie munichenswerth es ift, Die Eigenheiten ber hiefigen Boller gu fammeln, ehe fie ber alles ausgleichenden Rultur jum Opfer fallen. Je weiter ber Machi-bereich ber Stationen sich ausbehnt, besto mehr geht verloren, und es ift allerhöchste Beit, ju retten, was noch zu retten ift. Der geeignetste Blat fur bie Aufbewahrung und wiffenschaftliche Berwendung ber Sammlungen und Rotigen ift eine Centralftelle und zwar bas Königliche Mujeum fur Boltertunde in Berlin, wie bereits burch BundeBrathsbeichluß vom 21. Februar 1889 hervorgehoben ift.

Das Mufeum hat bem Gouvernement einen Fonds gur Beftreitung bon Un= ichaffungs= und Transporttoften ber Sammlungen gur Berfügung gestellt. Ich bitte Die Berren, Die Sammlungen einfenden, eventuell Erftattung ihrer Untoften aus biefem Fonds zu beantragen. Sammlungen aus bem Guben ber Rolonie, aus bem Bebiete um ben Manyara-See, aus dem Often des Nyanza und dem Norden des Tanganyila find vor Allem erwunicht. Sorgfältige Bezeichnung ber Gegenftande erhöht ihren Berth bedeutend, besonders, wenn auch Rotigen nach ben Inftruktionen bes Duseums beigefügt find.

Begenstände bes täglichen Gebrauches, ber Rultur u. i. m. find bedeutend wichtiger als Speere und Schilde, besonderer Berth muß auch auf Ornamentsammlungen

Die Abtheilung für Landestultur ift beauftragt, alle Sammlungen fur bas Ronialiche Mufeum in Empfang zu nehmen, zu verpaden und zu versenben.

Dar-es-Salam, ben 28. Dezember 1897.

Der Raiferliche Gouberneur. gez. Liebert.

#### 1898.

#### 13. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Bestrafung des Wuchers.

Bom 8. Januar 1898.

In Strafurtheilen wegen Buchers ift zugleich auf Rudaabe ber Buchersumme an die Beschädigten zu ertennen.

Sind die Geschädigten nicht oder nur schwer zu ermitteln - 3. B. beimgekehrte Baniammezi -, fo hat ber erkennende Richter eine geräumige Frift - zwei Jahre find unter Umftanden nicht zu viel - festzuseten, innerhalb beren bie Ansprüche anjumelben find, und ben Begirfgamtmann ober Stationechef bes Aufenthaltes ber Beichabigten um Erlag eines Aufgebotes zu ersuchen. Ferner ift fofort nach Berfundigung bes Urtheils bie Sinterlegung ber Bucherfumme beim Begirtsamt ober bei der Station, eventuell im Wege der Zwangsvollstredung durchzusehen. Der nicht erhobene Rest der hinterlegten Summe fällt mit Ablauf der Anmeldefrist der Kommunalkalie des Begirts andeim.

Darses. Salam, ben 8. Januar 1898.

Der Raiferliche Gouverneur.

14. Derordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Schonung des Wildstandes in Deutsch-Ostafrika.

Bom 17. Januar 1898. (Rol.:Bl. 1898, G. 318.)

- § 1. Ein Jeber, der die Jagd ausüben will, bedarf eines Jagdicheines, welcher von einem Bezirksamt, Bezirksnebenant ober einer Station auf die Verson und die Dauer eines Jahres vom Tage der Ausstellung ab ausgestellt wird und für das ganze Schutzgebiet Gultigkeit hat.
- § 2. Die Jagbicheingebühr beträgt für Europäer 10 Rupien. Wenn biefelben die Jagb berufsmäßig betreiben, so beträgt die Gebühr 500, und wenn sie mit einer eigens zur Ausübung des Jagbiportes ausgerüsteten Expedition ins Innere geben 800 Rupien sür jeden nichteingeborenen Theilnehmer. Für eingeborene Jagdmitglieder ist der steine Jagdickin des § 3 zu sofen.
- § 3. Hur Eingeborene beträgt die Jagdgebühr 5 Rupien. Betreiben bieselben die Jagd auf Elefanten ober Nashorne berufsmäßig, so haben sie für die Ertheletung des Jagdscheines 500 Rupien zu entrichten. Diese Gebühr kann bei sicheren Leuten gestundet werben.
- § 4. Hur Jagbgenoffenschaften hat ber eingeborene Führer ober Unternehmer (fundi) nur einmal ben großen Jagbigein bes § 3, außerbem aber für jeden eingeborenen Jagdbgenoffen den kleinen Jagdigein des § 3 zu löfen. Diese Gehülfen, beren Jahl bei Ausstellung bes großen Jagdigeines im Boraus und auf höchstens breißig zu begrenzen if, unterliegen den Beitimmungen des § 10.
- § 5. Gines Jagdiceines bedarf es nicht, wenn die Jagd lediglich zu dem Bwede ausgeübt wird, bei Nahrungsmangel auf dem Durchmariche Fleisch zu gewinnen.
- § 6. Ferner können ohne Jagdicein abgeschoffen werden: Affen, alles Raubzaeug, Wildichweine, Amphibien, Reptilien.
- Für den Abschule von ausgewachsenen Löwen wird eine Prämie von 30 Rupien, für ausgewachsene Leoparden eine Prämie von 20 Rupien auf Antrog von der zuständigen Lotalbehörde gezahlt. Jur Begründung sind abzuliesern die Klauen und daß frische Kell des erleaten Thieres.
  - § 7. Berboten ift die Jagb auf noch faugende Elefanten.
- § 8. Der Einsang junger Thiere jum Zwed ber Zucht ober ber Einlieferung an zoologische Gärten und wissenschaftliche Anstalten ist gestattet. Wird der Thiersang gewerbsmäßig betrieben, so bedarf es der Lösung eines großen Jagbscheines. Die Erlaubniß kann jederzeit rückgängig gemacht werben, wenn die Ausübung eine erhebliche Schädigung des Wildstandes zur Jose hat.
- § 9. Berboten find ohne ausdrückliche Genehmigung: Nebe, Feuer und größere Treibjagden. In Fällen erheblichen Wildichabens im Berzuge fann die Erlaubniß auch von den Lofalbehörden ertheilt werden.

- § 10. An Schußgelbern werben erhoben: 100 Rupien für jeben zur Strecke gebrachten Clefanten. Der Jäger kann sich von der Bezahlung des Schußgeldes durch Abgabe des einen Zahnes befreien. Auch joll der Gesammtwerts der während des Jahres von demjelben Jäger geleisten Abgaben die große Jagdicheingebühr nicht überschreiten.
- § 11. In Gebieten, wo großen Häuptlingen gewohnheitsmäßig ein Zahn bon ber Beute eingeborener Jäger zusteht, fällt der Abgadezahn abwechselnd an die Station und ben Häuptling, so daß von zwei geschoffenen Elesanten der Jäger zwei, Station und Häuptling se einen Zahn erhalten.
- § 12. Zuwiderhandlungen gegen die Befrimmungen dieser Berordnung werben mit Gelbstrase bis zu 500 Aupien, an deren Stelle im Halle der Unvermögendheit Gefängliß bis zu drei Monaten tritt, bestrast. Im Falle einer Abgabenhinterziehung ist außerbem auf den 2- dis 25 sachen Betrag der hinterzogenen Gebühr als Strafe zu erkennen.

Sämmtliche auf Grund dieser Berordnung eingehenden Gelber fließen zur hälfte bem Gouvernennent zu, zur hälfte werden sie von dem Bezirksamt oder der Station, wo der Jagdichein ausgestellt oder die Bestrafung ersolgt ist, im öffentlichen Interesse Bezirks verwandt. Zu Unrecht angeeignetes Wild oder Theile von solchem sind zugleich zu beschlagung went zu beschlagung den

Much tann im Bieberholungsfalle bie Jagbberechtigung auf Beit ober bauernb

entzogen werben.

Dar-es-Salam, ben 17. Januar 1898.

Der Raiferliche Gouberneur. gez. Liebert.

## 15. Runderlaß des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftsafrika, betr. die Jagdverordnung.

Vom 17. Januar 1898. (Kol.: Bl. 1898, G. 318.)

Durch anliegende auf Grund der praktischen Erjahrungen abgeänderte Jagdverordnung wird die Berordnung vom 7. Mai 1896, 1) betreffend die Schonung des Bildplandes in Deutsch-Oftafrika mit ihren Nachträgen aufgehoben. Dies erfolgt mit dem Tage der Berkündigung im dortigen Bezirk.

Ich stelle ben lotalen Berwaltungsbehörben, insbesondere der Grenzbezirte, anheim, bei eintretender Nothwendigteit selbständig abändernde Bestimmungen vorläufg au erlassen, doch wird umgehend Genehmigung seitens des Gouvernements einzuholen sein. Kur Jagdreservate ist vor ihrer Errichtung die Genehmigung des Gouverne-

mente einzuholen. Die borhandenen bleiben bejteben.

Es kann auch Grund vorliegen, an Eingeborene zeitweise Jagdicheine überhaupt nicht auszugeben ober den Abichuß einzelner Wildarten ganz zu verbieten. Bei der Berichiedenartigkeit und bisher jo geringen Kenntniß der Lebensbedingungen des Wildes in den einzelnen Gegenden des Schutzgebietes ist die Einsührung einer allgemeinen Schonzeit nicht möglich.

Codann sehe ich einem baldgefälligen Berichte entgegen über bie Durchführbar-

teit und 3medmäßigfeit folgenber Dagregel:

<sup>1)</sup> Bergl. Die deutsche Rolonial Gefengeb. II. 3. 227, Rr. 198.

1. Gingeborenen merben Glefantenjagbicheine nicht mehr verabfolgt.

2. Die Station ermächtigt einen ober mehrere vertrauensmurbige Fundi gur alleinigen Ausübung ber Elefantenjagt im Begirt.

3. Diefelben erhalten fur fich und ihre Leute Bewehre und Munition bon ber

Station, mofur fie als Bald- und Jagbhuter in beren Dienft treten.

4. Sie liefern von jedem Elefanten einen Jahn — nach Bahl der Station — ab. Ihr eigenes Interesse wird biese privisegirten Jäger veransassen, jedes unrechtenäßige Streden eines Elefanten zur Anzeige zu bringen; vor allen Dingen werden sie angelernt werden tonnen, waidgerecht zu jagen.

Dar-es-Salam, ben 17. Januar 1898.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

### 16. Derordnung des Kaiserlichen Candeshauptmanns von Cogo, betr. Impszwang. 1)

Bom 21. Januar 1898. (Rol.: Bl. 1898, S. 201.)

Unter Aufhebung ber Berordnung vom 8. März 1889 wird hiermit bestimmt, was folgt:

- § 1. Dem Impfgmang im Schutgebiete unterliegen ohne Unterschied bes Alters:
- 1. Die anfäffige eingeborene Bevölkerung,
- 2. die bei den Behörden, Missionen, Fattoreien, Plantagen und sonstigen Unternehmungen mit größerer Personenzahl dauernd oder vorübergehend beschäftigten Karbigen.
- § 2. Der Impfzwang umfaßt die Pflicht zur erstmaligen Stellung an ben vorher bekannt gegebenen Impsterminen, und die Wiederholung der Stellung zur Wiederimpfung nach gewissen, vom Impsaczte zu bemessenden Zeitraumen.
- § 3. Für die Erfüllung der Impspflicht find neben dem Impspflichtigen verantwortlich: im Falle des § 1 Rr. 1 der Dorffäuptling, das Familienoberhaupt und der Lehrer, im Halle des § 1 Rr. 2 die Borftände der Missionen, Faktoreien, Plantagen und sonstigen Unternehmungen.
- § 4. Zuwiderhandlungen gegen biese Berordnung werden an dem Impipssichtigen mit Geldstrase bis zu 150 Mark geahndet. Auch kann im Beigerungsfalle zwangsweise Borführung erfolgen.

Gelbstrafe in gleicher Sohe tann baneben gegen bie im § 3 aufgeführten ver-

antwortlichen Berfonen berhangt werben.

§ 5. Diese Berordnung tritt mit dem heutigen Tage für die Stadtbezirke von Lome und Mein-Bopo in Kraft.

Das spätere Intrafttreten in anderen Begirten bes Schutgebietes erfolgt burch Berfugung bes Landeshauptmanns.

Lome, ben 21. Januar 1898.

Der stellvertretende Raiserliche Landeshauptmann.

gez. Dr. Gleim.

<sup>1)</sup> Bergl. Die beuische Rolonial-Gesetgeb. I. S. 254, Nr. 71.

#### 17. Gesetz, betr. die Kontrole des Reichshaushalts, des Candeshaushalts von Elsaß-Cothringen und des Haushalts der Schutzebiete.

Bom 22. Januar 1898. (Rol.:Bl. 1898, C. 49. R. G. Bl. 1898, C. 3.)

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Raifer, Ronig von Breugen z. verordnen im Namen bes Reichs, nach erfolgter Buftimmung bes Bundes-

rathe und bes Reichstage, mas folgt:

Die Kontrole des gesammten Reichshaushalts, des Laudeshaushalts von ElsaßLothringen und des Haushalts der Schutzebiete in Ufrita sur das Statsjahr 1897/98
wird von der preußischen Oberrechnungskammer unter der Benennung "Rechnungsbof des Teutschen Reichs" nach Maßgabe der im Geset vom 11. Februar 1875 (R. G. Bl. S. 61), betreffend die Kontrole des Reichshauskalts und des Landeshaushalts von Elsaß-Lothringen sur das Jahr 1874, enthaltenen Borschriften geführt.

Ebenjo hat die prentsische Ober-Rechnungskammer in Bezug auf die Rechnungen der Reichsbant für das Jahr 1897 die gemäß § 29 des Bantgesches vom 14. März 1875 (R.G. Bl. S. 177) dem Rechnungshofe des Deutschen Reichs obliegenden Geschäfte

wahrzunehmen.

Urtundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Kaiserlichen Insegel.

Gegeben Reues Balais, ben 22. Januar 1898.

Bilhelm.

Fürft zu Sohenlohe.

## 18. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Follordnung.

Bom 26. 3anuar 1898.

In Ausführung des § 3 der Zollordnung für das oftafrikanische Schutzgebiet 1) bestimme ich hiermit, daß die politische Ausdandgrenze der Kolonie zugleich als Zollsgrenze anzusehen ist. Im Uebrigen behalte ich mir die Regelung der Zollverhältnisse an der Bunnengrenze, soweit dieselbe nicht bereits, wie z. B. im Kilimandjaro-Gebiet, ersolgt ist, noch vor.

Dar-es-Salam, ben 26. Januar 1898.

Der Raiferliche Gouverneur. In Bertretung: gez. v. Bennigsen.

## 19. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Erhebung der Hüttensteuer.

Bom 28. Ranuar 1898.

Im Nachtrag zum Runderlasse vom 1. November v. J., J. Nr. 7760, wird hierdurch zur Aussührung des § 4 der Berordnung vom 1. November 1897 2) Folgendes bestimmt:

218 ftabtifche Ortichaften find angufeben:

Tanga

Bangani intl. Bueni und Rlein-Bueni

Saabani

Ritale

2) Cbenda C. 368, Nr. 285.

<sup>1)</sup> Bergl. Die beutsche Rolonial-Gefengeb. II. G. 13, Rr. 15.

Bagamoyo Wohorro Dar-e8-Salám Wichinga Infel Chole Lindi Kilwa Kiwindje Wilindani.

Bur Erledigung ber an mich gerichteten Fragen wird zur Aussührung ber Berordnung die nachsolgende Erläuterung in Ergänzung des Rundertasses vom 1. November 1897 gegeben.

- Ju § 1. Zur Seuer sind wie alle anderen Häuser die Bauten des Fissus und der Missungen zu veranlagen. Nur Gebäude, die ausschließlich dem Gottesdienste und Keligionsübungen dienen, sind steuerirei. Borübergehend verlassene Gebäude haben als bewohnte zu gelten und ift die Steuer von den Eigenthümern zu ertheben. Als vorübergehend verlassene Gebäude sind alle Gebäude anzusehen, deren baulicher Zustand gestattet, dieselstein jederzeit wieder als Bohnung in Benutung zu nehmen. Andererseits ist bei bausälligen Gebäuden seitens der Polizeiverwaltung auf deren Ibbruch oder alsbaldige Wiederberstellung binzuwirfen.
- Bu § 4. Richt massive Europäer-Häufer (Wellbleche, Holzhäuser) sind sinns gemäß bei Klasse I bes § 4 zu veranlagen.
- Bu § 5. Der Miethswerth eines Gebäudes ift nicht etwa die wirklich eintommende Miethe, sondern die durchfantitlich als Berzinjung des in Häufern aus
  gelegten Kapitals anzunehmende Summe. Diese Berzinjung tann aus örtlichen Gründen
  an sich erheblich verlchiedden sein. Bei den einsachen Berhältnissen in der Kolonie
  empfiehlt es sich jedoch, allgemein als Berzinsung des Bautapitals eines einem
  Farbigen gehörigen Hauses 15 p.Ct. und eines einem Europäer gehörigen Hauses
  gründet, daß ein Europäer selbst theurer baut wie ein Farbiger, oder daß er don einem Farbigen Steinhäuser über Selbstkostenpreis hinaus erwirdt. Durch besondere Umstände kann der Miethswerth eines einzelnen Hauses außerordentlich zieigen, z. B.
  jalls in dem Hause dei günstiger Gelchäftslage ein Geschäft oder eine Gastwirtsschaft betrieben wird. Solche Umstände sind der der Vercnlagung zu berücksichen.
- Für Rlasse Ia ift stels, da diese Rlasse der Rlasse IIa übergeordnet ist, ein die erste Stufe der Steuerklasse IIa von 12 Rupien übersteigender Steuerbetrag anguseben.
- Ju § 6. Die von einem Bezirksamte in Anregung gebrachte Erniedrigung der Steuerklosse IIa 1. Stuse erscheint ganz abgesehen davon, daß eine Abaderung der Berordnung, ehe gründliche Ersahrungen mit derselben gemacht sind, gar nicht in Frage kommen kann seineswegs begründet. Für die städtischen Ortschaften wird jedensalls ein verhältnismäßig hoher Bruchtheil des der Kommunalverwaltung zusließenden Steuertheils verwendet werden; auch geschieht seltens des Staates sür die Entwickelung der Küssenstäde durch Begeanlagen, Kanalisation u. s. w. besonders viel, so daßes nicht als Hate erscheinen kann, wenn in diesen Städten eine höhere Gebäudes stäuer wie bei ländlichen Gemeinden erhoben wird.
- Ju § 8. Ein Bereisen der Steuerbezirke durch die Kommission ist nicht beabsichtigt und auch nicht ersorbertsch; der Bezirksamtmann bezw. sein Stellvertreter hat zu seiner Instruktion den Bezirk vor der Steuerverandgung zu bereisen, sich Notizen zu machen und aus Grund der gemachten Feststellungen seine Anträge in den Kommissionsksühungen zu stellen. Singegen ist es empfehlenswerth, daß in die Kommissionen auch nicht im Bezirkshautvorte wohnende Leute hineingenommen werden; im Bezirke Tanga z. B. der Altda Abdalla von Sega und einer der Plantagenleiter. Für die Zusammensetzung der Kommission läßt der § 8 vollkommen freie Hand.

Bu § 6, § 11 und § 14. Die auf ben Plantagen angesiedelten sarbigen Arbeiter sind wie im Innern wohnende Farbige anzusehen. Bei denselben ist also die Hittenssteuer (vergl. Runderlaß vom 1. Rovember 1897) in eine Kopfsteuer umzusehen. Wird die Steuer in dieser Weise erhoben, so sind die Haufer der Plantage, welche

lediglich ben farbigen Arbeitern gur Bohnung bienen, fteuerfrei gu laffen.

Der Werth der geleisteten Arbeit tommt bei Berechnung der 50 vCt. der Kommunalverwaltung, soweit die Arbeitsleistung nicht z. B. durch Ueberweisung von Plantagen in Geld umgeseth wird, nicht in Anrechnung. Jedoch ist im Allgemeinen in den Küstenbezirken darauf zu halten, daß die Steuer in Geld und Destrückhen oder auch Kautschler wird. Nachdem diese Kautralien verwerthet sind, sind 50 pCt. des Ertöses an den Staat alzusübren. Ich genehmige an dieser Stelle auch, daß die Innenstationen, die den vollen Betrag der Setuer abzusühren haben, vorweg 10 pCt. des zur Absliehen, der vorweg 10 pCt. des zur Absliehen der als auch des die Steuer vorrechnenden Kechnungsbeamten zu verwenden, salls derselbe wegen der Setuerer verrechnenden Kechnungsbeamten zu arbeiten gezwungen ist.

In den Küstenbezirken ist bei der Steuerveraulagung die Bevölkerung im Schauri weiderkylot darauf hinguweisen, daß alle, auch Serkals, Missionss und alle übrigen Europäerhäuser gleichmäßig zu der Steuer herangezogen worden und daß die Hälfieder vereinnahmten Steuer den Iweden des Bezirks zu Gute kommt. In wie weit daß Letztere der Fall geweien ist, ist alsdann auch noch gelegentlich der jährlichen Rechnungslegung im Schaurt der Bevölkerung zum Bewußtsein zu bringen. Bei der Verwendung des Bezirkssteuerantheils ist thunslicht darauf zu seben. daß der ganze

Begirt im Berhaltniffe ber geleifteten Steuern Bortheile bat.

Bei der Beraulagung der Steuer und der ganzen Handhabung derfelben ift nie au vergessen, daß die Steuer nicht allein siskalische sinazielle Interessen versolgt, sondern daß sie in erster Linie dazu dienen soll, die Fardigen zur Arbeit zu erzäsehn, diesellben zum Andau exportfähiger Landprodutte zu veranlassen und in den Kuftenbezirken auch den besseren und intelligenteren Theil der sardigen Bevölkerung allmäbsich zur Selbstverwaltung ichten au machen.

Dar=es=Salam, ben 28. Januar 1898.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Bertretung: gez. v. Bennigsen.

20. Aufgebot des Kaiserlichen Landeshauptmanns von Deutsch= Südwestafrika, betr. Bergrechte im Jan Jonker=Gebiete.

Bom 1. Februar 1898. (Rol.: Bl. 1898, C. 52.)

Auf Grund der Raiferlichen Berordnung, betreffend bas Bergwejen im submests afritantichen Schutgebiete, vom 6. September 1892 wird folgendes Aufgebot von

Umts megen erlaffen:

Diesenigen Berjonen, welche in den Gebieten des früheren Stammes der Jan Joulers-Hottentotten, in allen anderen siddlich des Smalopslusses gelegenen und in den bisherigen Aufgebotsverscheren nicht berücklichtigtigten Gebieten, serner nördlich des Swalopssusses in dem Stammgebiete der Hererd und in den westlich davon liegenden Hottentottengebieten, insonderheit in den Gebietssseilen der Jwartbooi-Hottentotten und der Hottentotten von Zehsontein vor dem Erlaß der Berfügung des Kaiserlichen Kommissars wom 1.9. April 1886 bezw. vom 1. April 1890 auf die Aussuchung und

Gewinnung von Mineralien ber im § 1 ber Berordnung vom 15. August 1889 bezeichneten Urt bezügliche Gerechtsame rechtsgültig erworben zu haben glauben, werden aufgefordert, diese Gerechtsame spätestens bis zum 1. Juli 1898, vormittags 9 Uhr, bei der Kaiserlichen Bergbehörde des subwestafrikanischen Schutzgebietes in Windhoef anzumelden.

Die Berfäumung der Anmelbung hat den Berluft der Gerechtsame zur Folge. Anmelbende, welche nicht in dem Schutzgebiete ihren Wohnsih haben, müssen für das Berfahren einen im Schutzgebiete sich aufhaltenden Bertreter bestellen und der Berg-

behörde namhaft machen.

Binbhoet, ben 1. Februar 1898.

Der stellvertretende Raiserliche Landeshauptmann. geg. v. Lindequift, Regierungerath.

21. Derordnung des Reichskanzlers, betr. Nachtrag zur Dienstanweisung über die Ausübung der Gerichtsbarkeit in Deutsch-Oftafrika.

Bom 19. Februar 1898. (Rol. Bl. 1898, C. 133.)

Auf Grund des § 11 des Gejetes betreffend die Rechtsverhaltnisse der Deutschen Schutgebiete (R. G. Bl. 1888, S. 75) wird Folgendes bestimmt:

In § 2 Ziffer 3 ber Dienstanweisung, betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit in Deutsch-Oftofrika, vom 12. Januar 1891 (Centralblatt für das Deutsche Reich S. 14)<sup>1</sup>) erhält der erste Sat folgende Kassung:

Bur Ausübung ber Berichtsbarteit zweiter Inftang ift ber Dberrichter ermächtigt.

Berlin, ben 19. Februar 1898.

Der Reichstauzler. gez. Fürft zu Sohenlohe.

22. Geset, betr. die Aufhebung der Verpflichtung zur Bestellung von Amtskautionen.

Bom 7. Mar; 1898. (Reichsanzeiger 17. Mar; 1898, Rr. 66.)

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden Konig von Preugen :c. verordnen, mit Buftimmung ber beiben Saufer bes Landtages ber Monarchie, was folgt:

- § 1. Die Berpflichtung der Staatsbeamten zur Nautionsleistung nach Maßgabe des Geses, betressend die Kautionen der Staatsbeamten, vom 25. März 1873 (Gelege-Samml. S. 125), wird vorbehaltlich der Bestimmung in § 2 des gegenwärtigen Gesess aufgehoben.
- § 2. Unberührt bleibt die Berpflichtung ber Gerichtsvollzieher und ber Sppothekenbewahrer im Geltungsbereiche bes Rheinischen Rechts gur Bestellung von Amistautionen.

Durch Beichlus bes Staatsministeriums fann für dieie Beamten an Stelle der in den §§ 4 bis 12 des Gesetze vom 25. März 1873 (Gesetz-Samml. S. 125) vorgeschriebenen Art der Kantionsbestellung eine andere Korm der Sicherheltsleiftung,

<sup>1)</sup> Bergl. Die beutiche Rolonial-Befengeb. I. C. 368.

-24 Runderlaß der Rolonial-Abtheil., betr. Ginlag. bei d. Berliner Spartaffe. Berlin. 15. Marg 1898.

insbesondere die Uebernahme einer Gesammthaftung durch eine Bereinigung bont Beamten, zugelaffen werden.

§ 3. Die Umtstautionen der nach § 1 von der Kautionsleiftung befreitern Beamten werden zurückzegeben. Die Rückgabe erfolgt nach nüherer Bestimmung des Finanzministers innerhalb einer zweisährigen Frist nach Intrastreten dieses Gesesch

Für etwaige vor der Müdgabe befannt gewordene Ersapansprüche bleiben die Kautionen verhastet. Ihre Müdgabe bleibt in Höhe der erhobenen Ansprüche bis dahin ausgeseht, daß über die Begründung der sehteren endgültige Feststellung getroffen ist.

Urfundlich unter Unserer Sochfteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem

Roniglichen Infiegel.

Begeben Berlin, im Colog, ben 7. Marg 1898.

#### Bilhelm.

Burft zu Hohenlohe. v. Miquel. Thielen. Boffe. Freiher v. Hammerstein. Schönstedt. Freiherr v. ber Rede. Vrefeld. v. Goßler. Graf v. Bojadowsku. v. Bulow.

## 23. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung an alle Schutgebiete, betr. Einlagen bei der Berliner Sparkaffe.

Bom 15. Märg 1898.

"Die städtiiche Sparkasse Berlin lehnt neuerdings Einzahlungen von Personen, welche in Berlin ihren Wohnsig nicht haben, grundsählich ab. Es lönnen daher Gelbbeträge zu Einlagen bei der genannten Kasse nicht mehr hierher überwiesen werben.

Die fälligen Zinsen der Schuldverschreibungen i) werden, jalls nicht anders bestientn wird, seitens der Legationskasse zum Ankauf von neuen Werthpapieren ausgesammelt werden. Ich erzuche den in Betracht kommenden Personn dem die Schulsgebietes hiervon Kenntniß zu geben.

Berlin, ben 15. Marg 1898.

Auswärtiges Umt, Rolonial-Abtheilung. gez. Schmidt=Leba.

## 24. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. den Bezirk Westusambara.

Bom 25. Mary 1898. (Rol.:Bl. 98, E. 320.)

Der neuangelegte Hauptort bes bisherigen Bezirks Masinde in der Landichaft Rusotto — 4 Stunden von Mombo, 3 Stunden von Kwai — erhält den Namen "Wilhelmsthal". Der bisherige Bezirk Masinde wird von jeht ab den Namen "Westusambara" sichren.

Wilhelmsthal in Weftusambara, ben 25. März 1898.

Der Raiserliche Gouverneur.

gez. Liebert.

<sup>1)</sup> Bergl. Die beutiche Rolonial Gefengeb. I. G. 21, Rr. 13.

## 25. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an sämmtliche Zollämter, betr. die Zollordnung.

Bom 28. März 1898.

Bur Aussuchrung bes § 26 ber Jolfordnung 1) wird hierdurch im Intereffe bes europäischen Reisenbenverfehrs, sowie ber Beforderung bes haufirhandels ber Farbigen

nach ben europäischen Dampfern Folgendes bestimmt:

Bon Reisenden und Schiffsbefahungen ausgeführte Waaren oder Güter afrikanischen Ursprungs im Werthe bis zu 20 Rupien, sowie von sentschen Haustraum und verwolsindischen Kriegssichtsfen, ebenso an Danupfer und europäische Segelschiffe gebrachte Waaren oder Güter afrikanischen Ursprungs in gleicher Werthhöbe, unterliegen weder dem Ausschufzell und der Unschaftlichen Ursprungs in gleicher Werthhöbe, unterliegen weder dem Ausschufzell und der Ilmichlagsachabe, noch der statistischen Gebühr. Sine Zollanmeldung ist demnach nicht ersorderlich.

Bur Berhutung von Digbrauch ift ber haufirhanbel gelegentlich feitens ber Bollorgane gu tontroliren, jedoch ift hierbei ftete im Auge gu behalten, bag eine Ent-

widelung biefes Sanbels munichenswerth ericheint.

Dar-es-Salam, ben 28. Mars 1898.

Der Raijerliche Gouberneur. In Bertretung: gez. v. Bennigjen,

#### 26. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika betr. die Regierungsschulen.

Bom 28. März 1898. (Rol.:Bl. 98, C. 319.)

Es wird hierdurch bestimmt, daß die in Tanga, Bagamopo und Dat-es Salain besitehenden Regierungssignien direkt dem betressenden Bezirksamt unterstellt werden, und daß bezüglich der Schusen, die Bezirksämter nicht mehr von der Kultur-Altheilung

fondern nur burch bas Goupernement Betfungen zu empfangen baben.

Ter Anlaß au bieser Berfügung ift in erster Linie ber, daß gerade die betressenden Bezirtsämter an der Entwickelung der Schulen und der Lehrtsätigkeit auß dem Grunde das allerzossite Interesse nehmen mussen, weil sie Gelegenheit hoben, in diesen Schulen in jüngeren Jahren Farbige so weit heranditden zu lassen, daß diessielben höster als Wali, Atiden, Jumben, Dosmetisker, Lehrer verwendet und auch zu sielben Parteiler brauchbar gemacht werden können. Es muß daher erwartet werden, daß die Bezirtsämter es sich drügend angelegen sein sassen, die Gereits durch ihre Geburt zu den vorerwähnten Stellungen nach siesiger Sitte prädestinit ercheitnen, zum Schulbeiuch zu veranlassen mach bei Bezirtsämter es sich dadurch zu heben, daß auß kommunalen Witteln sir die Unterbringung auswärtiger Schüler, sir Schulprämien, Schulseste Ausgaben geleistet werden. Da die Thätigkeit der einzelnen Schulen zunächst nur der betressen bezirtsverwaltung bezw. den Bezirtseingesssenen zu Gute kommunen Ausgaben leisten werden, daß zu Schulgwecken auch gern die Kommunen Ausgaben leisten werden.

Bom 1. April d. Ja. ab find sammtliche sächliche und personliche Ausgaben für die Schulen, soweit die Gehälter nicht besonders im Etat ausgeworfen sind, bei

Titel 5 k bes Etats ju berrechnen.

3ch sehe einem eingehenden Berichte der Bezirkkamter über ihre Schule bis zum 1. April 1899 entgegen. Diesem Berichte ist auch eine Schülerlifte anzusugun, aus

<sup>1)</sup> Bergl. Die beutsche Rolonial Gefengeb. II. C. 13, Rr. 15.

welcher zu ersehen ist, wer der Bater und wo der Wohnort der betreffenden Schuler ift.

Darred: Calam, ben 28. Mars 1898.

Der Raiferliche Gouberneur. 3n Bertretung: ges. b. Bennigien.

27. Allerhöchste Derordnung, betr. die Schaffung von Eingeborenen= Reservaten in dem südwestafrikanischen Schutgebiete.

Bom 10. April 1898. (Rol.: Bl. 1898, S. 199 ff.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen u. j. w., verordnen auf Grund bes Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältniffe der deutschen Schutzelbeite (R. G. Bl. 1888, S. 75), für Südwestafrita in Aussichtung des § 16 Unsere Verordnung vom 10. Luguft 1890 (R. G. Bl. S. 171) im Namen des Neiche, wos solgt:

- § 1. Der Reichskanzler und mit seiner Genehmigung der Landeshauptmann sind ermächtigt, bestimmte, innerhalb des südweitgerlichtigten Schupgebietes gelegene, Eingeborenen seshörige oder der Regierung zur Verfügung siehende Ländereien sir das unveräußerliche Eigenthum eines Eingeborenenstammes oder Verbandes von Stämmen zu ertläten und zu Wohnpläßen sür die zu dem Stamm oder Verbande gehörigen Versonen vorzubehalten (Reservate). Die hiernach geschaffenen Neiervate sind alsbald unter möglichst genauer Bezeichnung der Vernzen össentlich bekannt zu machen.
- § 2. Die innerhalb eines Rejervots belegenen Grundstüde können, unbeschabet bereits erworbener Rechte Dritter, nur mit Genehmigung des Landeshauptmauns Gegenstand von Rechtsgeschäften zu Gunsten Fremder bilden. Aus anderen Rechtsgeschäften finden Jwangsvollstrectungen zu Gunsten Fremder weder in die Grundstüde selbst, noch in deren räumlich davon noch nicht getrennte Zubehörstüde statt.
- § 3. Kein Fremder darf ohne Ersaubniß des Landeshauptmanns in dem Rejervat wohnen, Land in Benuthung nehmen oder Handel oder Gewerbe dortselbst treiben.
- § 4. Frembe im Sinne bieser Verordnung find alle nicht zu bemjenigen Stamme ober Verbande gehörigen Personen, für welche das Reservat nach § 1 dieser Verordnung geschaffen worden ist.
- § 5. Zuwiderhandlungen gegen § 3 dieser Berordnung werden mit Gefängniß bis zu drei Monaten oder Gelbstrase bis zu 3000 Mark, allein oder in Berbindung mitelnander bestraft.
- § 6. Der Reichstanzier ift befingt, die von dem Laudeshauptmann auf Grund biefer Berordnung getroffenen Anordnungen aufzuheben und abzuändern.

Gegeben Somburg bor ber Sohe, ben 10. April 1898.

Wilhelm I. R.

Fürft gu Sohenlohe.

Auf Grund der Allerhöchsten Berordnung vom 10. April 1898, betreffend die Schaffung von Singeborenen-Reservaten in Deutsch-Sübwestartia (vergl. Kol.-Bl. S. 199), ist das dem Witbovistamme gehörige Gebiet um Nietmond und Kalfsontein von dem Kalserlichen Gouverneur zu Windhoef sür ein Reservat jenes Stammes ertlätt worden. Das fragliche Gebiet ist etwa 1,2 Geviertklometer groß.

## 28. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betr. den Bezirk Kijaki.

Bom 12. April 1898. (Kol.: Bl. 1898, S. 320.)

Im Anschluß an den Runderlaß vom 24. Oktober 1897 — 3.-Ar. 7557 — wird hierdurch bestimmt:

Der frühere Bezirk Kisali wird bom Bezirksamt Dar-es Salam wieder getrennt wird selbständig verwaltet. Seine Grenzen gegen Kilma, Jringa und Kilossa bleiben die bisherigen. Die Grenze gegen Dar-es-Salam bildet eine gerade Linie von der Mündung des Ngerengere in den Kingani bis Mtansa am Ruftbij.

Dar=es= Salam, ben 12. April 1898.

Der Raiferliche Gouverneur. gez. Liebert.

## 29. Bundesrathsbeschluß, betr. das Statut der Pangani-Gesellschaft.

Bom 19. April 1898. (Reichsang, Rr. 109 vom 9. Mai 1898.)

In Gemäßheit bes § 8 bes Gesetes, betreffend bie Rechtsverhältnisse ber beutsichen Schufgebiete (R. G. Bl. 1888 S. 75), wird Nachstehendes veröffentlicht:

Der Bundesrath hat unter dem 19. v. M. beschlossen: der mit dem Site in Bertlin errichteten Pangani-Gesellschaft auf Grund ihres vom Reichstanzler genehmigten Gesellschaftsvertrags die Besugniß zu ertheilen, unter ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundslücken zu erwerben, Berbindlichseiten einzugehen, vor Gericht zu tlagen und vertlagt zu werden,

## Auszug aus bem Befellichaftsvertrage.

Die unter bem Namen "Pangant-Gefellichaft" errichtete Gefellichaft hat ihren Sit in Berlin. Die Dauer der Gefellschaft ift unbeschränkt.

Die Gesellschaft hat den Zweck, in Deuisch-Oftafrita nach Maßgabe der dafür gestenden allgemeinen Gesetse und Verordnungen die gewerdsnickige Herstellung von Engen und Rum zu betreiben, die Ansiedung, den Bergbau, den Bodenbau und sonstige Zweige der wirthschaftlichen Thatigteit und des Handels zu entwickeln und zu sorderen, sowie selbst Ländereien zu erwerben, zu bewirthschaften und zu verwerthen, Handel, Gewerbe und alle dem Handel und Berkehr dienlichen Unternehmungen zu betreiben, beziehungsweise sich daran zu besteiligen.

Insbesondere hat die Gesellichaft den 3wed, eine ihr von der Raiserlichen Re-

gierung ertheilte Rongeffion gu bermerthen.

Durch diese Konzessison wird unter gewissen in der Konzessisnautunde seitgelegten Bedingungen der Pangani-Gesellschaft für das Alluvialgebiet des Panganislusses und einer Auslüsse von der Stadt Pangani dis zu den Panganisalen das ansichtließliche Recht auf die sabritmäßige herstellung von weißem Jucker u. i.w. auf die Vauer von 15 Jahren verliehen. Ferner wird der Gesellschaft das Recht zugesichert, von den Krontändereien im Alluvialgebiet des Panganisusses derhalb Chogwe die zu den Panganisällen eine Fläche von 2000 ha zum Preise von 2 Mart sür den hektar täuslich zu erwerben. Die Gesellschaft ist, dei Strase des Verlustes der durch die Konzession verliehenen Rechte, verpstichtet, in dem vordezeichneten Gebiet mit einem Kostenauswande von mindestens 100 000 Mart eine zur Herstellung von weißem Juder geeignete Fadrit zu errichten und den Vertieb derselben spätestens am 1. Jusi 1900 zu erössinen.

Das Grundlapital der Gesellschaft beträgt 550 000 Mark, von denen 50 pCt. mit 275 000 Mark baar eingezahlt sind. Durch Beschlüß der Hauptversammlung kann das Kapital jederzeit erhöht werben. Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet ihren Gläubigern nur das Gesellschaftsvernögen. Die Inhaber der Antheile, d. h. die Zichner der Antheile und demnächt ihre Kechtknachfolger, bilden die Gesellschaft. Die Urkunden über die Untheile lauten auf den Inhaber und werden auf je 1000 Mart und je 200 Mart ausgesertigt. Die Antheile sind untheilbar, sie haben die rechtlichen Eigenschaften beweglicher Sachen. Einzelne Mitglieder können nicht auf Theilung klagen.

Der Zeichner eines Untheils ift fur bie Zahlung bes vollen Nennbetrages besestelben ber Gesellschaft baitbar.

Eine Uebertragung ber Antheile vor deren Bollzahlung unter Entlassung des Beichners ober seines Rechtsnachfolgers kann nur mit Genehmigung des Verwaltungsraths erfolgen.

Die Namen ber erften Zeichner, fowie ihrer Rechtsnachfolger in nicht voll ein=

gezahlte Untheile werben in ein Bergeichniß eingetragen.

Die Organe der Gesellschaft sind der Berwaltungsrath, die Rechnungsprüfer und die Sauptversammlung. Der Verwaltungsrath, aus mindestens 6 und höchstens 9 Mitgliedern bestehend, hat die ausschließliche Leitung und Berwaltung aller Geschäfte der Gesellschaft.

Der Berwaltungsrath vertritt die Gesellschaft nach außen und dritten Personen gegenüber in allen Rechtsgeschäften und sonitigen Angelegenheiten ohne sede Ausnahme einschließlich berzenigen, für welche es nach dem Gesetz einer besonderen Bollmacht bedarf.

Beichränkungen bes Berwaltungeraths burch bie Sahungen ober burch Beichlüffe ber hauptversammlungen haben britten Personen gegenüber keine rechtliche Birkung.

Ertlärungen ober Unterschiften find für die Gesellichaft verpflichtend, wenn diefelben unter bem Namen ber Gesellichaft entweder von bem Borfigenden bes Berwaltungsraths ober seinem Stellvertreter und von noch einem anderen Mitglied des Berwaltungsraths erfolgen.

Der Berwaltungsrath stellt die Beamten an. Der Ausweis der Mitglieder des Berwaltungsraths, der jonstigen Geschäftsführer und Bevollmächtigten wird, soweit die Gejehe nicht etwas Auberes vorschreiben, durch Bescheinigung des Auswärtigen Amts geführt. Die ordentliche Hauptversammlung wählt zwei Rechnungsprüfer und zwei Stellvertreter, welche nicht Mitglieder des Berwaltungsraths sein dursen, auf die Dauer von drei Jahren.

Die Rechnungsprüfer haben an die ordentliche Hauptversammlung Bericht zu erstatten. Die Hauptversammlung vertritt die Gesammtheit der Gesellschaftsmitglieder. Ihre Belchlüsse und Wahlen sind jür alle Gesellschaftsmitglieder verbindlich. Die Hauptversammlungen sinden in Berlin statt, sosern nicht durch Beschluß einer Hauptversammlung als Ort der nächsten Hauptversammlung eine andere Stadt bestimmt wird. Die Einberusung geschieht vom Verwaltungsrath durch öffentliche Bekanntmachung, welche mindestens drei Wochen vor dem anderaumten Zeitpunkt zu erlassen ist. Die Bekanntmachung hat die zu verhandelnden Gegenstände, sowie die Form und die Stellen sur Hinterlegung der Antheilscheine auszugeben.

In der Hauptversammlung berechtigt jeder Antheil von 200 Mart zu einer Stimme, so daß also Autheile von 1000 Mart zu funf Stimmen berechtigen.

Innerhalb der ersten sechs Monate nach Schluß des mit dem Kalenderjahr zusammensallenden Geschäftssahres, zuerst im Jahre 1899, findet die ordentliche Hauptversammlung statt, in welcher solgende Gegenstände verhandelt werden:

1. Geschäftsbericht bes Berwaltungsraths, Borlegung bes Abschlusses nebst Gewinn- und Berlustrechnung fur bas abgelaufene Geschäftsjahr;

2. Bericht ber Rechnungsprüfer.

3. Beichluffassung über ben Geichaftsabichluß und über die Entlaftung des Bermaltungeraths.

4. Beichluffaffung über bie Bewinnvertheilung.

5. Bablen jum Bermaltungerath.

6. Sonftige Gegenftanbe ber Tagesordnung.

Außerorbentliche Hauptversammlungen können vom Verwaltungsrath jederzeit und muffen einberufen werden auf Berlangen:

1. ber Auffichtsbehörde,

2. von Gefellicafismitgliedern, welche mindeftens ein Zwanzigstel bes Gesammttapitals ber Gesellicaft besigen ober vertreten.

Die fatungsgemäß erforderlichen Befanntmachungen erfolgen im "Deutschen

Rolonialblatt" und ber "Deutschen Rolonialzeitung".

Im Falle einer Auflösung der Gesellichaft ernennt die hauptversammlung die Biquibatoren. Das Bermögen wird nach Tilgung der Schulden unter die Mitglieder

nach Daggabe ihrer Betheiligung vertheilt.

Die Auflicht über die Gesellschaft wird von dem Reichstanzler geführt. Derselbe kann zu dem Behuse einen Kommissar bestellen. Der letztere ist berechtigt, an jeder Berhandlung des Verwoltungsraths und jeder Hungtersammung theilzunehmen, von dem Verwoltungsrath jederzeit Vericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen, auch die Bücher und Schriften derselben einzusehen, sowie auf Kosten der Gesellschaft eine außerordentliche Hauptversammung zu berusen.

Der Genehmigung ber Aufsichtsbehörbe find Die Beschlüsse ber Gesellschaft unterworfen, nach welchen eine Aenderung ober Ergänzung der Sahungen erfolgen, das Grundsapital theilweise zuruckgezahlt, die Gesellschaft ausgelöst, mit einer anderen ber-

einigt ober in ihrer rechtlichen Form umgewandelt werden foll.

## 30. Allerhöchste Derordnung, betr. Beilegung des Citels Kaiserlicher Gouverneur.

Bom 18. April 1898. (Rol.: Bl. 1898, S. 231.)

Seine Majestät ber Kaiser haben durch Allerhöchste Ordre vom 18. April d. 38. zu bestimmen geruht, daß die obersten Verwaltungsbeamten in Deutsch-Südeweftafrika und Togo an Stelle des Titels "Kaiserlicher Landeshauptmann" sortan den Titel "Kaiserlicher Gouverneur" sichren. Auch ist diesen Beamten der Rang der Käthe zweiter Klasse mit der Waßgabe beigelegt worden, daß ihnen diese Rangklasse nur außerhalb Europas und sur ihre Amtsbauer zusteht.

# 31. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die gesundheitliche Kontrole der das Schutzgebiet anlausenden Seeschiffe.

Bom 5. Mai 1898. (Rol. Bl. 1898, G. 445ff.)

An Stelle der mit Runderlaß vom 3. April 1897 1) mitgetheilten § 14a bis 14f der Abanderungs- und Ergänzungsbestimmungen zu den Borschriften, betreffend die gesundheitspolizeiliche Kontrole der einen Hafen des deutsch-oftafrikanischen

<sup>1)</sup> Bergl. Die beutsche Rolonial-Befetgeb, II. S. 337, Rr. 260.

30 Runderl., betr. b. gefundh. Kontr. b. b. Schutgeb. anlauf. Seeichiffe. Daries: Salam. 5. Mai 1898.

Aulage 1.

Schuhgebietes anlaufenden Seeschiffe, treten mit heutigem Tage die in der Anlage 1 enthaltenen Bestimmungen. Gleichzeitig werden die mit Aunderlaß vom 15. Juni 1896 — J.-Nr. 3501 — mitgetheilte Desinfestionsanweisung sir Seeschiffe und die mit Aunderlaß vom 3. April 1897 — J.-Nr. 2133 — mitgetheilten Ergänzungsbestimmungen zu der genannten Desinfestionsanweisung für Seeschiffe durch die in der Anlage 2 gegebene Desinfestionsanweisung ersept.

Darses-Salam, ben 5. Mai 1898.

Der Raiserliche Gouverneur.

#### Mulage 1.

Abanderungs, und Erganzungsbestimmungen gu ben Boridriften, betr. Die gesundheitspolizeiliche Kontrole ber einen hafen bes oftafritanischen Schutgebietes anlaufenden Seefdiffe.

Un Stelle ber §§ 14a bis 14f treten nachfolgende Bestimmungen:

- § 14a. Hat ein Schiff Peft an Bord ober innerhalb der letten 12 Tage an Bord gehabt, so ist nach erfolgter ärztlicher Untersuchung (§ 6) dem Gouvernement telegraphisch Anzeige zu erstatten.
- § 14b. hat ein Schiff Best an Bord ober sind auf einem Schiffe innerhalb ber letten 12 Tage vor seiner Unkunft Bestfälle vorgekommen, so gilt es als versjeucht und unterliegt solgenden Bestimmungen:
- 1. Die an Bord befindlichen Kranken werden ausgeschifft und in einen zur Aufnahme und Behandlung geeigneten abgesonderten Raum gebracht, wobei eine Trennung derzenigen Personen, bei welchen die Peft sestgestellt worden ist und der nur verdächtigen Kranken statzusinden hat. Sie verbleiben dort bis zur Genesung oder bis zur Beseitigung des Verdachts.
- 2. Un Bord befindliche Leichen find unter ben erforderlichen Borfichtsmagregeln alsbald gu bestatten.
- 3. Die übrigen Personen (Reisende und Mannschaft) werden in Bezug auf ihren Gesundheitszustand weiterhin einer Beobachtung unterworfen, deren Dauer sich nach dem Gesundheitszustand des Schiffes und nach dem Zeitpunkt des sehrten Erkrankungsstalles richtet, keinessalls aber den Zeitraum von 10 Tagen überschreiten darf. Zum Zwecke der Beobachtung sind sie entweder am Berlassen des Schiffes zu verhindern, oder, soweit nach dem Ermessen der Agenbehörder ihre Ausfühlung kindlich und ersorderlich ift, in einem abgesonderten Raume unterzubringen. Lepteres gilt insbesondere dann, wenn die Mannschaft zum Zwecke der Abmusterung das Schiff verlägt.

Reifende, welche nachweislich mit Peitkranken nicht in Berührung gekommen find, tönnen aus der Beobachtung entlässen werden, sodald durch den beamteten Arzi sestent ist, daß Krankheitserscheinungen, welche den Ausbruch der Pest besürchten lassen, bet ihnen nicht vorliegen. Jedoch hat in solchen Fällen die Heinehehörde unwerzüglich der sir das nächte Reifeziel zuständigen Polizelbehörde Mitussi über die bevorstehende Antunft der Reisenden zu machen, damit letztere dort einer gesundheitspolizeilichen leberwachung unterworfen werden können.

Findet die Beobachtung der Schiffsmannschaft an Bord statt, so ist das Anlandsgeben berselben wöhrend der Beobachtungszeit, vorbehaltlich der Justimmung des beamteten Arztes nur insoweit zu gestatten, als Gründe des Schiffsbienstes es nnertäßlich machen.

4. Alle nach bem Ermessen bes beamteten Arztes als mit bem Anstedungsstoff ber Pest behaftet zu erachtenben Bascheitute, Betleibungsgegenstände bes täglichen

Gebrauchs und sonstige Sachen der Schiffsmannschaft und der Reisenden sind zu besinfiziren.

Das Gleiche gilt bezüglich berjenigen Schifferaumlichkeiten und Theile, welche

als mit bem Unftedungeftoff ber Beft behaftet angufeben find.

Erforderlichenfalls können von dem beamteten Arzt noch weitergehende Desinsektionen angeordnet werben. Kehricht ist zu verbrennen. Gegenstände, deren Einsuhr verboten ist, durfen nicht ausgeschiffit werden. Mit allem Nachdruck ist dahin zu wirken, daß eine Berschleppung der Seuche durch an Bord befindliche Natten und Mänse versindert wird.

5. Bilgewaffer, von welchem nach Lage ber Berhaltniffe angenommen werden nuß, daß es Pesteime enthält, ist zu besinfiziren und bemnachst, wenn thunlich, aus-

zupumpen

6. Der in einem verseuchten oder verdächtigen Hasen eingenommene Wasserballast ist, sofern berselbe im Bestimmungshasen ausgepumpt werden soll, zuvor zu besinfiziren; läßt sich eine Desinseltion nicht aussuhren, so hat das Auspumpen des Wasserballastes auf hoher See zu geschehen.

7. Das an Bord befindliche Trints und Gebrauchsmasser ift, sofern es nicht völlig unverdächtig erscheint, nach ersolgter Desinfeltion auszupumpen und durch uns

verbachtiges Baffer zu erfeten.

In allen Fällen ist barauf zu achten, daß Absonberungen und Entserungen von Beststranken, verdächtiges Wasser und Absälle irgend welcher Art nicht undesinfizirt in das Hasen- oder Fluftwasser gelangen.

§ 14c. Sind auf einem Schiffe bei ber Abfahrt ober auf ber Kahrt Bestfälle vorgetommen, jedoch nicht innerhalb ber letten 12 Tage vor ber Antunft, fo gilt baffelbe als perbachtig. Rach erfolgter aratlicher Unterfuchung (§ 6) ift bie Mannichaft, fofern ber beamtete Arat bies für nothwendig erachtet, binfictlich ihres Befundheitszuftandes einer Uebermachung, jedoch nicht länger als gehn Tage, von ber Stunde ber Antunft bes Schiffes an gerechnet, ju unterwerfen. Das Anlandgeben ber Mannichaft tann mahrend Uebermachungszeit verhindert werden, joweit es nicht jum Amede ber Abmufterung geschieht ober Grunbe bes Schiffsbienites entgegenfteben. Den Reisenden ift Die Fortsetzung ihrer Reise zu gestatten, jedoch hat, wenn ber beamtete Argt ihre fernere Bewachung fur nothwendig erachtet, die Safenbehorde unverzüglich ber fur bas nachfte Reifeziel guftandigen Boligeibehorbe Mittheilung über Die bevorstehende Untunft berfelben zu machen, damit jie bort ber gefundheitspolizeis lichen Ueberwachung unterworfen werden tonnen. Begrundet bas Ergebnig ber ärztlichen Untersuchung ben Berdacht, daß Insaffen bes Schiffes ben Krantheitsftoff ber Beft in fich aufgenommen haben, fo fonnen Diefelben auf Anordnung bes beamteten Urztes wie die Personen eines verseuchten Schiffes (§ 14b 1 und 3) behandelt merben.

Im lebrigen gelten die Borichriften bes § 14 b Rr. 4 bis 7.

Tage gebauert, so tönnen die Reisenben und die Manuschaft auf Anordnung des beamteten Arzies nach Maßgade der Bestimmungen des § 14e weiterhin einer gelundheitspoliziellichen Ueberwachung, dis zur Dauer von zehn Tagen, von dem Tage der Abfahrt des Schisse an gerechnet, unterworsen werden.

- § 14e. Gegenüber sehr start besetzten Schiffen, namentlich gegenüber solchen, die Auswanderer oder Muswanderer befördern, sowie gegenüber Schiffen, die besonders nugunstige gesinnbeitliche Berhaltnise aufweisen, tonnen weitere, über die Brenza von 14b bis 14d hinansachende Makreacin von der Kafendehorde getroffen werden.
- § 146. Die Eins und Durchjuhr von Baaren und Gebrauchsgegenständen aus den in den §§ 14b bis e bezeichneten Schiffen unterliegt nur insoweit einer Besichränfung, als seitens der zuständigen Reichse und Landesbehörden besondere Bestimmungen getroffen werden. Jedoch sind Gegenstände, die nach Anslicht des beauteten Arzies als mit dem Ansterdungsstoff der Pest behaftet zu erachten sind, vor der Einsober Durchfusse zu besinsziere
- § 14a. Will ein Schiff in den Hällen der §§ 14b bis 14e sich den ihm aufertegten Mahregeln nicht unterwerten, so steht ihm frei, wieder in See zu gehen. Es taun jedoch die Erlaufniß erhalten, unter Anwendung der erforderlichen Borsichtsmahregeln (Jolikung des Schiffes, der Manuschaft und der Neisenden, Verhinderung des Aushumpens des Bilgewahres vor erjolgter Desinsettion, Erjah des an Bord befindlichen Weiservorraths durch gutes Trint- und Gebrauchswahrer u. dgl.) seine Waaren zu löschen und die au Bord besindlichen Neisenden, sossen siehe der von der Hofenbehörde getroffenen Anordnungen sügen, an Land zu jeken.

Biffer 4 bes ben Borichriften beigegebenen Fragebogens erhalt auch für Schiffe, welche aus Anlag ber Pestgefahr einer Kontrole unterzogen werben, wieder bie bereinsachte Fassung:

4. Wo hat das Schiff seine Ladung eingenommen? Woraus bestehr die Ladung?

Enthält fie insbesondere Leibwälche, alte und getragene Kleidungsstüde, gebrauchtes Bettzeug, Habern und Lumpen?

## Unlage 2.

Desinsettionsauweijung jur Seelchiffe, welche der gesundheitspolizeis lichen Kontrole beim Anlaufen eines Hafens des deutschsoftafrikanischen Schutzebietes unterliegen.

### I. Allgemeines.

- § 1. Bei Cholera, Gelbfieber und Peit unterliegen der Tesinfettion an Bord in erster Jinie biejenigen Gegenstände und Dertlichteiten, welche von Kranten verunger oder beungt worden sind. Insbesowdere kommen in Betracht: Wälse und Kleidung, Bettzeng, Eggefchirr, Klojet, Nachtzeichirr, Spuduapi, Lagerstätte und Wohnzaum des Kranten, die durch Entleerungen oder Absolverungen desscheiden an Deck oder in den Schiffskrämmlichkeiten beschnutzen Etellen; serner Wichtlücher, Schwabber, Besen n. s. w., welche bei der Krantenwartung und Reinigung verwendet sind, endlich die Kleiber der um den Kranten beschäftigten Perjonen.
- § 2. Ob die Desinsettion sich noch auf andere, als die im § 1 aufgesührten Sachen und Räumlichkeiten zu erfrecken hat, nuft von Fall zu Gall beurtheilt werden und hängt von der Ausbehnung, welche die Krankheit an Bord genommen hat, und von der Art ber Verbreitung des Anstendungskoffes ab.

Bei vereinzelten Cholera-, Gelbfieber- und Bestfällen auf Schiffen, welche nicht bem Maffentransport von Berjonen bienen, tann man fich in ber Regel auf die im

§ 1 aufgeführten Cachen und Räumlichfeiten beichranten.

Falls auf start besetzen Schissen, namentlich Auswandererschissen, eine der genannten Arantseiten unter den in gemeinschaftlichen Räumen untergedrachten Personen ausgebrochen ift, läßt sich die Betdreitung des Ansteckungsstossen, namentlich wenn Seetrantseit geherricht hat, nicht übersehen. Unter solchen Umständen sind nicht bloß die Krantenräume und die nur von Kranten innegehabten Wohnräume, sondern die gesammten in Betracht tommenden Wohnräume zu desinsziren, ebenso nöttigensalls nicht nur die Kleider der Kranten und der mit ihnen in Berührung gekommenen Personen, sondern auch die Wässche und Kleider u. s. w. sämmtlicher Mitreisenden derselben Abtheilung oder Klasse. Das verschlossen Reisgepäck, welches während der Reisse nicht benutzt worden ist, wird dagegen nur in seltenen Fällen der Desinseltion unterzogen werden müssen.

Die Sachen und Effekten u. s. w., Kabinen, Salons u. s. w. der Reisenden I. und II. Kajüte sind in der Regel nur soweit zu desiniziren, als sie von Kranten oder der Insektion ausgesehten Angehörigen derselben benutzt worden sind. Aus Schiffen, welche wegen Pesigesahr der gefundheitlichen Kontrole unterliegen, aber bei der Antunst als rein besunden werden, kann nach Erwessen des beamteten Arztes eine Desinsektion von Wässcheftsichen, Besteinbungsgegenständen des diglichen Gebrauchs und sonstigen Sachen der Schiffsmannschaft und der Reisenden angeordnet werden, sosen eine Gegenstände als mit dem Ansieckungsstoff der Petst bekantet zu erachten sind.

- § 3. Die Aborte auf Schiffen sind meist so eingerichtet, daß die Ausleerungen unmittelbar ins Wasser gelangen. Auf verseuchten ober verdächtigen Schiffen sind biese Klosets sur die Dauer des Ausenthalts im Hasen zu schliegen und besondere Eimertlofets an Bord zu verwenden, deren Insalt täglich desinfiziert werden muß.
- § 4. Das an Bord befindliche Trink- und Gebrauchswasserist auf Schiffen mit langer Reiseduer zu desinsziren und durch gutes Trink- und Gebrauchswasser zu erseinziren ber Reise vorgetommenen Krankfeitsfälle mit Wahrscheinlichkeit auf den Genuß dessenst zurückzusübern sind. Wei Schiffen mit kurzer Reiseduer muß, auch wenn keine Erkrankungsfälle an Bord vorgekommen sind, das aus einem chokera-, gelösiedere oder pestverseuchten Hammende Trink- und Gebrauchswasser des besinfizit werden, sofern nicht etwa zuverlässige Nachrichten über die einwandstreie Wasserentanne vorliegen.
- § 5. Das Bilgewasser berjenigen Schiffe, auf welchen unter bem Heizer und Meiginenpersonal ober unter ben im Zwischenbed wohnenben Mannicharten und Reisenden Cholera-, Gelöfieber- ober Peisselle wöhrend ber Reife, im Abgangs- ober Antunitshafen vorgetommen sind, ist zu desinsiziren, sosen angenommen werden muß, daß etwa in das Bilgewasser hineingelangte Krantheitsteime noch infizirend wirten tönnen.

Das Gleiche gilt von bem Bilgemaffer holgerner Schiffe, welche langere Zeit in einem cholerae, gelbfiebere ober pestwerteuchten Dofen gelegen haben und nach fürzerer als 14 tägiger Reife ankommen, auch wenn keine Krankheitsfälle an Borb boracetommen find.

Maschinenbilgewasser von eisernen Schiffen, welche aus choleras ober gelbsiebers verseuchten Häsen nach lürzerer als sünftägiger, aus vestwerfeuchten Häsen nach lürzerer als zehntägiger Reisedung andommen, ist regelmäßig zu desinfiziren, auch wenn leine Krantheitställe während der Reise vorackommen sind.

Die Desinfeltion der Bilge unter den Laderaumen von eifernen Schiffen tann auf reinen Schiffen in der Regel unterbleiben. Soll fie aber erfolgen, fo empfiehlt

sich auch bei Schiffen mit kurzerer als fünftägiger (bei Peftgesahr zehntägiger) Relsebauer damit so lange zu worten, bis das Schiff leer ist und die Bilgeräume bequem zugänglich geworden sind, damit die Desinsektion dann recht gründlich vorgenommen werden kann.

§ 6. Das Ballaftwaffer, welches im Antunitshafen entleert werden foll, ift vorher zu bestufiziten, wenn es aus einem cholera-, gelbsieber- ober pestwerfeuchten oder -verbächtigen hafen stammt, einerlei ob Krantheitsfälle an Bord vorgekommen sind oder nicht.

#### II. Desinfettionsmittel.

## § 7. Mis Desinfektionsmittel find gu verwenden:

## a. Löfung von Rarbolfaure.

Bur Berwendung kommt die sogenannte "100 prozentige Karbolsäure" des Handels, welche sich im Seisenwasser vollständig köst. Wan bereitet sich die unter d) beschriebene Lösung von Kalsseise. In 20 Theile dieser noch helhen Lösung wird ein Theil Karbolskure unter sortwährendem Umrühren gegossen.

Die Lojung ift lange Beit haltbar und wirft fchneller beginfizirend als einfache

Löfung bon Ralifeife.

Soll reine Karbolfäure (einmal ober wiederholt bestillirte) verwendet werden, weiche erheblich steuerer, aber nicht wirtsamer ist, als die sogenannte "100 prozentige Karbolfäure", so ist zur Lösung das Selsenwasser nicht nöthig; es genügt dann einfaches Wasser.

b. Bojung bon Ralifeife.

Drei Theile Kaliseise (sogenannte Schmierseise ober grune Seise ober schwarze Seije) werben in 100 Theilen hethem Basser gelost (3. B. 1/2 kg Seise in 17 1 Basser).

## c. Ralt und zwar:

1. Kaltmilich. Bur Gerstellung berfelben wird 1 Theil zerkleinerter reiner gebrannter Kalf, jogenannter Fettfalt mit 4 Theilen Baffer gemischt und zwar in folgenber Beise:

Es wird von dem Basser etwa 3/4 in das zum Mischen bestimmte Gefäß gegossen und dann der Kalf hineingelegt. Nachdem der Kalf das Basser aufgesogen hat und dabei zu Bulver zersalen ist, wird er mit dem übrigen Basser zu Kaltmilch verrührt, oder, salls er nicht sofort in Gebrauch genommen wird, in lustdicht versichlossen Geschen ausbewahrt.

2. Raltbruhe, welche durch Berdunnung von 1 Theil Raltmild, mit 9 Theilen

Baffer frifch bereitet wirb.

#### d. Chlorfalt.

Der Chlorfalf hat nur dann eine außreichende desinfizirende Wirkung, wenn er frisch bereitet und in wohlverschlossenen Gesähen ausbewahrt ist; er muß start nach Chlor riechen. Er dars in Wischung von 1:100 bezw. 1000 Theilen Wasser debelle von Kallmilch bezw. Kalkbrühe zur Desinfection verwendet werden. Zur Desinfection von verdächtigem Basser genügt ein Zusah von 1:10000 bei ½ stündiger Einwirkung.

#### e. Dampfapparate.

Mis geeignet konnen nur solche Apparate und Einrichtungen angesehen werben, welche von Sachverständigen geprüft find.

Besonders bei den improvisirten Ginrichtungen auf Dampfern, wie man fie häufig fehr zwedmäßig durch Benutung von Bademannen mit Dampfguleitung, Badetammern,

Tants, Holzbottichen, Baljen und dergleichen herstellen kann, ist es nöthig, daß sie von Sachverständigen erst einmal geprüft werden und daß bei jeder neuen Desinsektion genau dieselbe Anordnung in der Dampfsuleitung und Musströmung, derselbe Dampfsbrud und dieselbe Dauer der Dampfeinwirkung innegehalten wird.

#### f. Giebehite.

Austochen in Baffer, Salzwaffer ober Lauge wirft besinfizirend. Die Flüffigteit muß die Gegenftände vollständig bebeden und mindeftens zehn Minuten lang im Sieden gehalten werben.

Unter ben angesuhrten Desinsettionsmitteln ift die Auswahl nach Lage ber Umstände zu treffen; doch ist es ben beamteten Aerzten überlassen, unter Umständen, insebesondere zur Desinsettion des Wassers, auch andere in Bezug auf ihre Wirtsamleit erprobte Mittel anzuwenden.

### III. Unmenbung ber Desinfeftionsmittel im Gingelnen.

§ 8. 1. Alle Absonberungen und Ausseerungen ber Kranken (Blut, Eiter und andere Wundbassonderungen, Erbrochenes, Auswurf, Rolenschleim, Stubigang, Urins init Karbossarcheiduressungen von Aufmische (§ 7a und e 1) zu desinsziren. Se empsieht sich, solche Absonderungen und Ausseerungen unmittelbar in Gefäßen aufzusangen, welche die Desinsettionsflüssein in mindeftens gleicher Wenge enthalten und sie hieraus mit der letzteren gründlich zu verrühren. Jur Desinsettion der flüssigen Abgänge kann auch Chloralt benutz werden. Bon demleiben sind ze einem Liter der Abgänge mindestens vier gehäuste Sicksfel voll in Bulversorm hinzuzusehen und gut damit zu mischen. Die Abgänge die A

Berbaudgegenftanbe sind unmittelbar nach dem Gebrauch zu verbrennen ober in solche Gefähe zu legen, welche mit Karbolsaure ober Katisseine Zöjung (§ 7a und b) joweit gesüllt sind, daß die Gegenstände von der Löjung vollständig bebeckt sind. Die Gemische mussen mindestens eine Stunde stehen bleiben, ehe sie als unschällich befeitigt werden dürfen. Bei Anwendung von Chlorlass gemägen zwanzig Minuten. Die desinstitiern Ausseerungen können in den Abort oder in die sur die sonstigen Abgänge bestimmten Ausgussitellen geschüttet werden.

Schmugwässer sind in ähnlicher Weise zu besinfiziren und zwar ist von der Kaltmilch so viel zuzusegen, daß das Gemisch rothes Lackmuspapier start und dauernd blau särbt. Erst eine Stunde nach Eintritt bieser Realtion dars das Schmugwasser abaeaossen werden.

- 2. Hände und sonstige Körpertheile mussen jebesmal, wenn sie mit infizirten Dingen (Ausseerungen der Kranten, beschmutter Basche u. s. w.) in Berührung gestommen sind, durch gründliches Baschen mit Karbolseisenssiung desinfizirt werden.
- § 9. Bett: und Leibwäsche sowie Kleidungsstücke, Teppiche und dergl. können in ein Gesäß mit Karbolsäurelösung oder Kaliseisenlösung (§ 7 a und b) gesteckt werden. Die Flüsseist muß in den Gesäßen die eingetauchten Gegenstände vollständig bedecken. In diesen Flüsseisten bleiben die Gegenstände zwöls Stunden. Dann werden sie mit Basser gespült und weiter gereinigt, das dabei absausende Basser kann als unverdächtig behandelt werden.
- § 10. Wo Danupfapparate vorhanden find, werden Kleidungsstüde, Baiche, Matraben und Alles, was sich zur Desinfeltion in solchen Apparaten eignet, darin besinfizirt (§ 70).

§ 11. Alle biefe zu besinfizirenden Gegenstände sind beim Zusammenpaden und bevor sie nach ben Desinfettionkanstatten oder Apparaten geschäft werden, in gut ichließenden Gesässen und Beuteln zu verwahren oder in Tücher, welche mit einer Desinfettionksställifiafett angesenchtet sind, einzuschlagen.

Ber folche Bafche u. f. w. vor ber Desinfettion angefaßt hat, muß feine Sanbe

in ber im § 8 unter Dr. 2 angegebenen Beife beginfigiren.

§ 12. Jur Desinsettion von insigirten Schisseräumlichteiten, insbesondere des Logis der Mannschaft, der Kajüt, des Jwischendes für Reisende nebst den in denselben befindlichen Lagerstellen, Geräthschaften und dergl. ist Karbolsaurelöjung (§ 7 a) anzuwenden. Die Decke, die Wände und der Fußboden der bezeichneten Rämmlichteiten, sowie insigirte Lagerstellen, Geräthschaften und dergleichen sind zunächt mit Lappen, welche mit Karbolsaurelöjung geträntl sind, gründlich abzuwaschen. Hierauf sind der Käumlichteiten und Gerätsschaften mit einer reichsichen Wenge Wasser zu ppülen und im Anschlässe daran die Käumlichteiten einer möglichst gründlichen Lüstung zu unterworfen. Der Krankenraum, insbesondere die durch Ausleerungen verunreinigten Theile besselben, die von Kranken benutzen Geräthschaften und derzleichen sind bei der Desinsselben, die von Kranken benutzen Geräthschaften und derzleichen sind bei der Desinsselben, die von Kranken benutzen Geräthschaften und derzleichen sind bei der Desinsselben, die von Kranken benutzen Geräthschaften und derzleichen sind bei der Desinsselben, die von Kranken benutzen Geräthschaften und derzleichen sind bei der Desinsselben, die von Kranken benutzen Geräthschaften und derzleichen sind bei der Desinsselben, die von Kranken der Ereiken der Geräthschaften und derzleichen sind bei der Desinsselben der Geräthschaften und derzleichen sind bei der Desinsselben der Geräthschaften und derzleichen sind der Geräthschaften der Desinsselben der Geräthschaften der Geräthschaften und der Geräthschaften der Geräthschaften und der Geräthschaften der Geräthschaften der Geräthschaften und der Geräthschaften und der Geräthschaften der Geräthschaften der Geräthschaften und der Geräthschaften der Geräthschaften und der Geräthschaften und der Geräthschaften und

Mäumlichteiten, in welchen durch die Desinfektion mit Karbolfäure Belchäbigungen verursacht ober — durch den nach jolcher Desinfektion noch längere Zeit haftenden Karbolgeruch erhebliche Unannehmlichkeiten entstehen würden, dürfen, sofern Kranke

barin nicht untergebracht maren, in folgender Beife beginfigirt merben:

1. Die nicht mit Delfarbe gestrichenen Flächen ber Wände und Jugboben werden mit ber nach § 70 1 bereiteten Kalfmilch angetuncht; Diefer Anstrich muß nach brei Stunden wiederholt werden.

Nach dem Trocknen des letten Anstrichs tann Alles wieder feucht abgescheuert

werben.

2. Die mit Delfarbe gestrichenen Flachen ber Banbe und Fußboben werben zwei- bis breimal mit beißer Seifenlofung (§ 7b) abgewaschen und spater frijch gestrichen.

- 3. Wände und Hußoben, welche mit politein Hölzern, Tapeten, Bilbern ober Spiegeln belleibet find, werden nitt frijdem Brot in langen Zügen träftig abgerieben. Die Brottrumen und Brotrefte find zu verbrennen.
- § 13. Gegenstände von Leber, Holz- und Metalltheile von Möbeln, sowie ähnliche Gegenstände werden sorgsättig und wiederholt mit Lappen abgerieben, die mit Karbolsaure- oder Kaliseisenlöfung (§ 7a und b) beseuchtet sind. Die gebrauchten Lappen sind zu verbrennen. Bei Ledertapeten kann auch das im § 12 unter 3 angegebene Bersahren angewendet werden.

Pelzwert wird auf der Haarfeite bis auf die Haarwurzel mit einer der unter F 7a und b bezeichneten Löjung durchweicht. Nach zwölsstündiger Einwirtung der jelben darf es ausgewaschen und gereinigt werden. Belzbesäte an Aleidungskieden

bon Tuch werben zuvor abgetrennt.

Blufc, und abnliche Mobelbezüge werben entweber abgetreunt und nach § 9 ober 10 bekinfigirt ober mit Karbolfaurelojung (§ 7a) eingesprengt, feucht geburftet und mehrere Tage hintereinander an Ded ausgetrodnet, geluftet und bem Sonnenlicht ausgefest.

Wegenstände von geringem Werth (Inhalt von Strohfaden und bergleichen)

find zu berbrennen.

Ueber Bord burfen undesinfigirte Gegenftande nur in Gec geworfen werben.

§ 14. Die Aborte merben in folgender Beife beginfigirt:

Etwaiger Inhalt ber Klofets ift mit Ralfmild, grundlich zu vermischen und barf erst nach 1 Stunde, mahrend welcher Zeit ber Abort nicht benutt worden ift, abgelaffen

werben. Das Aufnahmebeden sowie das Abslutzohr werden demnächt mit Kalknilch angestrichen. Die Wände des Klosetraums, Sisbrett, Jußboben werden mit Karbolsäuresölung gründlich dogewaschen und nach 1 Stunde mit Wasser abgehülk.

Bur Dekinfeltion des Klosetinhalts tann auch Chlorfalt (§ 7d) benuht werden, indem man Chlofalfpulver in der Menge von etwa 2 pCt. der ganzen Mischung nebit so viel Basser hinzufigt, daß der Chlorfalt sich löft und das Ganze gleichmäßig durch Umrühren vertheilt werden fann. So behandelter Klosetinhalt kann bereits nach 20 Minuten entleert werden.

- § 15. Soll fich die Desinseltion auch auf Personen erstreden, so ist bafür Sorge zu tragen, daß bieselben ihren gangen Körper mit grüner Seise abwolchen und ein vollständiges Bad nehmen, Rieiber und Effetten berselben sind nach § 9 ober 10 zu behandeln.
- § 16. Etwa an Bord befindliche Leichen sind bis zu der möglichst bald vorzunehmenden Bestattung ohne vorherige Reinigung in Tücher einzuhüllen, welche mit Karbolfaurelösung (§ 7a) getränkt sind und mit derselben sencht gehalten werden.
- § 17. Die Desinfestion des Bilgeraums mit seinem Inhalt geschieht burch Kallbrube (§ 7 c 2) in folgender Beile:
- 1. In diejenigen Theise des Bisgeraumes, welche leicht durch Abheben der Garnirungen und der Fluxplatten zugänglich gemacht werden tönnen (Maschinen- und Keffelraum, leere Baderäume) ift Kallbrühe an möglichst vielen Stellen direkt eimerweise hineinzugießen. Durch Umrühren mit Besen muß die Kallbrühe kräftig mit dem Bisgewasser vermischt und überall, auch an die Wände des Bisgeraumes ansgetüncht werden.
- 2. Ueberall da, wo der Bilgeraum nicht frei zugänglich ift, wird durch die auf allen Schiffen vorhandenen, von Deck herunterführenden Pumpen (Nothpumpen und Beilrohre so viel Kallbrühe eingegoffen, bis sie den Bilgeraum ohne die Ladung zu berühren, anfüllt.
- Rach 12 Stunden kann die Bilge wieder gelenzt werden. Im Einzelnen wird folgendermaßen verfahren:
  - a) Der Bafferftand in ben Beilrohren wird gemeffen.
  - b) 100 bis 200 l Kaltorühe je nach ber Größe bes Schiffes bezw. ber einzelnen Abtheilungen werben eingefüllt.
  - c) Der Bafferftand in ben Beilrohren mirb wieder gemeffen.
    - Beigt sich schon jest ein erhebliches Ansteigen bes Wasserstandes, so ift anzunehmen, daß sich irgendro die Berbindungslöcher der einzelnen Abschnitte bes Bilgeraumes verstopft haben, so daß keine freie Zirtlation des Wassers stattfindet. In solchen Füllen muß wegen der Gesahr des Ueberlaufens der Vallbrüche und der daburg bedingten Belchädigung der Ladung das Einfüllen unterbrochen werden; die Desinseltion des Bilgeraumes kann dann erft bei leerem Schiff statsfinden.
  - d) Steigt das Wasser nur langsam, so ift, während von Zeit zu Zeit der Wasserstand gemessen wird, soviel Kastbrücke einzufüllen, als der Bilgeraum ohne Schaden für die Ladung aufnehmen kann. Hierbei müssen die Schiffszeichnungen und Angaden des Schiffers berücksichtigt werben.

Mis Anhaltspuntt biene, daß bei Holzichiffen 40 bis 60 l Kaltbruche auf 1 m Schiffstange erforderlich find, bei eifernen Schiffen 60 bis 120 l auf 1 m Schiffs- länge; bei Schiffen mit Doppelboden, Brunnen und Rinnsteinen 20 bis 80 bis 100 obm.

Auf manchen Schiffen find Rohrleitungen vorhanden, welche nicht wie die Bumpen und Beilrohre in Die hinterften tiefften Theile bes Schiffsbobens begm, ber einzelnen Abtheilungen, fondern in Die vorberen, höher gelegenen Theile beffelben führen. Diefe find bann vorzugeweife zu benugen, weil baburch die Bermifchung bes Desinfektionsmittels mit bem Bilgeraum erleichtert und beffer gefichert wirb.

Auf Schiffen mit getrennten Abtheilungen muß jede Abtheilung fur fich in ber

angegebenen Beife behandelt merben.

§ 18. Die Desinsektion des Ballastwassers wird mit Ralkmilch (§ 7c 1) ausgeführt, welche in folden Mengen zuzuseten ift, bag bas Ballaftwaffer 2 Theile Ralt in 1000 Theilen Boffer enthalt. Die zugefette Raltmilch muß innigft mit bem Baffer vermischt, baber mabrend einer Stunde umgerührt werben. Rach einstündiger berartiger Einwirfung ber Rallmilch fann bas Ballaftmaffer ausgepumpt werben.

Sind die Tanks im Doppelboden des Schiffes, so wird es fich in der Regel empfehlen, das Ballaftwaffer aus biefen Tanks nach und nach in den Dafchinenbilgeraum überpumpen zu laffen und bier mit Raltmild zu mifchen. Sanbelt es fich um ftebenbe Tante. in ben Laberaumen, fo tann man unter Umftanben bie Ralfmilch birett in die Tante hineinschütten und fraftig umruhren laffen. Bu diefen Dagnahmen ift in jedem Falle ber technische Beirath bes Schiffsmaschiniften einzuholen.

§ 19. Trint: und Gebrauchsmaffer an Bord tann ebenfalls durch Berfeben mit Ralfmilch in ber Menge, daß auf 1000 Theile Baffer 2 Theile Ralf tommen, bei einstündiger Ginwirtung bejjelben beginfigirt merben. Bei Bermendung von Chlorfalt ift biefes Deginfeftionsmittel bem Baffer im Berhaltnig von 1:10 000 gugu= fegen. Rach einer halben Stunde tonnen die Behalter entleert und mit unverbachtigem Baffer wieder gefüllt werden. Unter Umftanden fann Trint- und Gebrauchsmaffer auch burch Site beginfigirt werben, indem man Dampf genugend lange in bie Baffertants einleitet (Klingelthermometer).

Bur Unbrauchbarmachung bes Baffers laffen fich Gauren, 3. B. Effigfaure berwenden, mas fich insbesondere bei hölgernen Bafferfäffern empfiehlt. Das Baffer

muß bann beutlich fauer rengiren.

32. Bedingungen des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika für den Verkauf von Regierungsfarmen in den eroberten Bebieten bei Outjo und Gobabis für wehrpflichtige Deutsche.

Rom 12. Mai 1898.

§ 1 Bum Bertauf werben Farmen in einer Große bon 5000 Bettaren gu bem

Breife bon 50 Bjennig fur ben Beftar geftellt.

Um jebe Farm wird eine Flache von etwa gleicher Ausbehnung freigelaffen und bem Raufer auf Diefelbe bas Borfauferecht unter ben allgemeinen Bebingungen fur Regierungsland eingeräumt.

Sind für einen und benfelben Blat mehrere Raufluftige vorhanden, fo findet eine öffentliche Berfteigerung ftatt. Der Buichlag wird nach Bahl ber Regierung

einem ber brei Sochftbietenben ertheilt.

Sat die Regierung auf ber Farm Meliorationen, wie Anlegung von Brunnen u. f. w. vorgenommen, fo wird ber Gelbittoftenpreis auf ben Raufpreis aufgefchlagen.

§ 2. Der Raufpreis tann in einer Summe auf bem Bertaufstermin ober in Theilgahlungen, die nicht weniger als 1/5 des Raufpreifes betragen burjen, bei ber Landeshaupt= ober guftandigen Begirtstaffe entrichtet werben.

- § 3. Am Tage des Abschlusses des Kanspertrages (Juschlages) muß 1/s des Kausgeldes augezahlt werden. Der Reit desse ist die zum Absau Abschlusses die 20. Jahres durckegen. Hierher die Farm mit der Waßgabe verpsändet, daß nach Anslegung eines Grundbuches das Keitausgeld als erste Hypothet in dasselde einzutragen ist. Die Eintragung hat auf Berlangen der Regierung zu geschen.
- § 4. Während der auf den Bertauf (Zuicklag) folgenden 6 Jahre ist der Käufer weder zu Abzahlungen noch zu Zinszahlungen verpsticktet. Bom Beginn des 7. Jahres an hat er jährlich mindestens 1/2 des Kaufpreises abzuzahlen und das Restaufgeld mit 4 pCt. zu verzinsen. Die Zinsen sind mit der jälligen Kaufgeldrate zu eutrücken.
- § 5. Der Käuser muß die Farm während eines Zeitraumes von 10 Jahren wen das Kausgeld bis dass nicht bezahlt ist, dis zur Mozahlung des Kauspreises in eigenem Besig und Bewirthschaftung behatten. Abweichungen bedürsen der Justimmung der Kaiserlichen Landesbauptmannschaft.
- § 6. Sobald die Regierung es für nothwendig erachtet, spätestens aber bei Zukauf von angrenzendem Regierungskand muß der Käufer die Farm durch einen von der Regierung beglaubigten Landmesser bermessen lassen.
- § 7. Die Koften für die Bermefjung und Berlochsteinung, jowie für die Musstellung einer Besigurfunde hat der Känfer zu tragen; ebenso sämmtliche bei späterer Grundbuchs-Anlegung und Gintragung entstehenden Koften.
- § 8. Die Farm muß innerhalb 6 Monaten nach erfolgtem Kaufabichluß (Busichlag) von bem Käufer in eigene Bewirthschaftung genommen werden.
  - § 9. Der Käufer ist jerner gehalten, die Farm rationell zu bewirthichaften. Ansbesondere ist er verwsischtet:
- 1. die Farm innerhalb zweier Jahre nach Beziehung mit einem guten Stod ihm eigenthümlich gebörenden Grofwiehs ober Aleinviehs zu belegen.
- 2. Wasser ju schaffen ober die Wasserwerhaltnisse zu reguliren. Als Regel gilt, daß jede Farm zwei nicht unmittelbar uben einander liegende Wasservellen haben muß, 3. ein Haus aus mindeflens 2 Rimmern und Rüche zu errichten,
- 4. nach Maßgabe ber Berhaltniffe einen Garten anzulegen ober Acterland zu befiellen.
- § 10. Die Aussstührung ber im § 9 aufgeführten Bedingungen wird eins mal und zwar nach Ablauf von 2, späiestens 3 Jahren nach Beziehung ber Farm durch eine Kommisson geprüft, welche aus dem zuständigen Bezirkshauptmann, einem von ber Landeshauptmannschaft und einem von dem Kaufer zu ernennenden Sachsverftändigen besteht.
- § 11. Die nach Stimmenmehrheit enticheibende Komnission hat über stattgesabte Besichtigung ein ausstührliches Protofoll aufzunehmen, aus dem auch die etwaige abweichende Ansicht der Minderheit bentlich ersichtlich sein muß. Dasselbe ist der Zandeshauptmannschaft einzureichen.

Sind nach dem Gntachten der Kommission die Bedingungen des § 9 nicht erfüllt, so läßt die Landeshauptmannschaft bei Anerkennung des Gutachtens dem Käufer eine Bertwarnung zulommen. Nach Ablauf eines Jahres sindet in diesem False abermals eine Beschtigtigung statt. Sind die gerügten Mängel auch dann noch nicht gehoben, so sällt die Farm auf die von der Landeshauptmannschaft zu erlassend Ausschusperfügung in das Sigenthum berselben zurück, ohne das der Käufer eine Bergütung für die gemachten Auswendungen und die geleisteten Kausgeldzahlungen verlangen kann.

Bei Beurtheilung ber vom Käufer aufgewendeten Arbeit wird Verhinderung burch höhere Gewalt (Krieg, Epidemien, Heuschrecken u. f. w.) besonders in Berudsichtigung gezogen werden.

§ 12. Werben die Bedingungen der §§ 5 und 8 trot Mahnungen der Kaiserlichen Laudeshauptmannschaft (Bezirkshauptmannschaft) nicht erfüllt, so fällt die Farm auf die von der Kaiserlichen Landeshauptmannschaft zu erlassende Ausschlußverstaung von selbst in das Eigenthum der Regierung zurück.

Das Gleiche findet statt, wenn bis zur Eintragung in das Grundbuch der Käuser mit 2 Jahresraten troß Mahnung der Kaiserlichen Landeshauptmannschaft (Bezirtshauptmannschaft) im Rückstande bleibt. Sierbei werden jedoch frühere, den in den §§ 3 und 4 seitgesehren Windestrag übersteigende Abzahlungen dem Käuser auf seine Verpflichtungen in Anrechnung gebracht.

- § 13. Der Näufer und seine Rechtsnachfolger haben für die Instandhaltung der Grenzmarken und der an öffentlichen Begen liegenden, in seinem Farmgebiet bessindlichen Wassertellen und für gute Zusahrtswege von dem Farmgehöft zu den nächsten öffentlichen Straßen Sorge zu tragen. Abholzungen dürsen nur zum eigenen Gebrauch vorgenommen werden. Die abgeholzten Bäume sind durch neu zu pslanzend zu erieben.
- § 14. Die Auferlegung einer Grunds ober Gebäudesteuer burch allgemeine Berordnung bleibt ber Kaiserlichen Regierung vorbehalten.
- § 15. Die Auflichung und Gewinnung der Bergwerksnineralien unterliegt innerhalb der verkaufen Farm den Borichriften der Kalferlichen Berordnung vom 15. August 1889, betreffend das Bergwefen im südwestafrikanischen Schubgebiet, vorausgeseht, daß keine in den §§ 54 und 55 dieser Berordnung bezeichneten Sonderrechte ober andere, von der Kaiserlichen Regterung verliehene Konzessionen auf berselben bestehen.
- § 16. Für frühere Angehörige ber Kaiferlichen Schuttruppe für Deutsch-Süb-weftafrika, welche sich während ihrer Militärdienstzeit tadellos geführt haben und auch sonst einer besonderen Unterfrühung würdig erscheinen, kann der Kauspreis (§ 1) bis auf 30 Pjennig für den Hettar von dem Kaiserlichen Landeshauptmann ermäßigt werden.

Binbhoct, ben 12. Mai 1898.

Der stellvertretende Raiserliche Landeshauptmann. ... b. Lindequist.

## 33. Wegeordnung für das südwestafrikanische Schutzebiet. Bom 15. Mai 1898. (Rol. 181, 1899. S. 1 16)

Auf Grund bes § 11 bes Gesetes, betreffend bie Rechtsverhältnisse ber beutschen Schutzebiete, vom 15. März 1888 (R. G. Bl. S. 75) wird für den Umfang bes südwestafrikanischen Schutzebietes verordnet, was jolgt:

§ 1. Durch Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs werden biesenigen Gebiete oder Pläge bezeichnet, welche im Interesse des Frachtwerkehrs von Ansiedelungen oder Biehooften sreizuschaften sind.

Diese Berordnung tann sich nur auf Gebiete erstrecken, welche noch nicht in dauernde Kultur genommen sind. Die Besugniß zu solchen Anordnungen kann auf die Lokalbehörden nicht übertragen werden.

Die Gouvernements-Verordnungen vom 4. August 1888 und 17. Mai 1891 sowie Solizeiverordnung des Bezirtshauptmanns des Sibbezirts vom 22. Januar 1897 werden hierdurch nicht berührt.

§ 2. In jeder Ortschaft ist für den Durchreise- und Frachtverkefr eine Wasserstelle mit gutem Wasser sowie ein außreichendes Weidengebiet bereit zu stellen und allerlich tenntlich zu machen. Das Gleiche gilt für die an einem öffentlichen Beretektwege liegenden Farmen.

Berantwortlich ift hierfur bis gur Bestehung von besonderen Ortsvorständen in ben Ortschaften der eingeborene Beritkapitan beziehungsweise die Ortspolizeibehorde.

- § 3. Die zuständige Bezirkshauptmannichaft bestimmt, welche Wege als öffentliche anzulehen sind. Ein Verzeichniß der öffentlichen Wege ist zum 1. Januar jedes Kabres bekannt zu machen.
- § 4. Wird von der Bezirkshauptmannschaft die Uniwandlung eines Privatweges in einen öffentlichen oder die Neuanlegung eines öffentlichen Weges beabsichtigt, 10 sind zunächst die Grundbesiher, deren Ländereien an den Weg angrenzen oder durch deren Gebiet derfelbe gelegt werden soll, zuzuziehen und mit ihren Wünschen thunlichst zu berücksichtigen.

Das weitere Berfahren richtet sich nach ben über die Enteignung von Grundseigenthum zu erlassenben gesetlichen Bestimmungen.

§ 5. Wenn in Ortschaften ober Farmen Ausspannpläte, Weibepläte ober Wasserftellen als für den öffentlichen Berkehr bestimmt bezeichnet nut polizeilich genehmigt sind, durfen Fuhrwerk oder Weichtransporte nur auf diesen Pläten ausspannen, raften oder weiben, es sei denn, daß Unglücksfälle oder sonstige zwingende Gründe die Beobachtung dieser Borschrift unmöglich machen.

Sind mehrere Bafferstellen vorhanden, fo darf nur auf der fur den Frachtvertebr zur Berfügung gestellten getrantt werben.

Die für den Transport ausgeschiedenen Beidegebiete dürfen vom Plats und Karmvieh nicht beweidet werden.

Wo ein Beibefeld nicht besonders ausgeschieden ift, gilt als folches ein 1 km breiter Streifen zu beiben Seiten bes Weges.

Biehtransporte aller Art sind im Bege zu halten, neben welchem zu jeder Seite ein Streiten unbekauten Landes von 200 m als Trift benutzt werden darf.

§ 6. Durchreisenben, Transportsahrern n. s. w. steht das Weideseld für die ersten 24 Stunden unentgestlich zur Wertügung. Nach Mbsauf derielben ist für zie wettere 24 Stunden sir Kinder, Bserde, Maulthiere, Esel dis zur Zahl vom 20, sür Kleinvieh bis zur Zahl vom 20, sür Kleinvieh bis zur Zahl vom 100 eine Sntichäbigung vom 1 Wark zu zahlen.

Der gleiche Sat ift für bas Tranten ber Thiere aus fünstlich bergestellten ober unter erheblichem Kostenaufwande berbeserten Basserstellen und zwar auch schon sie Unentsalten. De Unterthaltes zu entrichten.

Reitthiere find, solange beren Zahl nicht 10 übersteigt, frei, besgleichen Reitund Transportthiere bes Kaiserlichen Gouvernements und ber Kaiserlichen Schutztruppe sowie ber Kaiserlichen Bostverwaltung.

- § 7. Ueber ben dritten Tag hinaus durfen Durchreisende (Transportsahrer) nur mit Genehmigung des Eigenthumers auf dem Plate und nur außerhalb des abgefedten Weibegebietes verbleiben. Die alsdann zu zahlende Bergütung bleibt freier Uebereinfunft überlaffen.
- § 8. Wer nach einem breitägigen Aufenthalte ber Aufforberung bes Gigenthumers, Inhabers ober besien Beauftragten, sein Gebict zu verlassen, nicht nach-

tommt, hat, abgefehen von ber in § 18 vorgeschenen Strafe ben funffachen Preis für bie Benutung von Baffer und Beibe ju gahlen.

Die angerufene Polizeibehörde ift berechtigt, ihn mit Gewalt bon bem Grund-

ftude gu entfernen.

- § 9. Ein Berweilen über drei Tage gegen den Willen des Eigenthümers u. s. w. ift zuslässig, wenn besondere Umstände oder Ungläcksfälle dies nothwendig machen. Od solche vorliegen, entscheide im Streitfalle die zuständige Orlspolizeibehörde nach Anhörung des Sigenthümers. Hält die Ensicheidung zu Gunsten des Durchreisenden (Transportsahrers) aus, so ist in derselben seltzusehen, wie lange er noch auf dem Vidge stehen darf. Für diese Zeit hat er alsdann nur die gewöhnliche Tage zu zahlen. Die gesehte Frist kann im Bedarfsfalle von der Polizeibehörde verlängert werden.
- § 10. Die Durchreisenden und Transportführer sind berpflichtet, die von ihrem Bieh benuften Bafersiellen in gutem Inftande zu erhalten, widrigenfalls der Eigensthumer u. s. w. oder die zufändige Polizeibehörde sie auf deren Kosten wieder in Stand ieben lassen fann.
- § 11. Der Transportweg ist von Gefährten frei zu halten. In bemfelben barf nicht ausgespannt werden.
- § 12. Benn schlappe ober kranke Thiere am Wege zurückgelassen werben, so hat der Transportführer dies der nächsten Polizeibehörde anzuzeigen. Leiden die Thiere an einer anstedenden Krantheit, so können sie von der Polizeibehörde, unter thunslichster Zuziehung zweier Zeugen, getödtet werden. Ueber Hergang und Besund ist ein kurzes Protokoll aufzunehmen.
- § 13. Gefallene Thiere find von dem Transportführer sofort einzugraben und zwar, soweit es die Bodenwerhältnisse zulassen, 2 m tief; anderensalls sind fie zu verbrennen und die Reste einzugraben.

Sind die Thiere an einer anftedenden Krantheit verendet, fo find fie forgfältig du

verbrennen und 2 m tief zu vergraben.

- § 14. Ift es dem Transportführer nicht möglich, das Berbrennen ober Eingraben der Thiere selbst vorzumehmen, so hat er bei der nächsten Polizeibehörde Anzeige zu machen und dieselbe hierum zu ersuchen.
- § 15. Die Polizeibehörde hat dies gegen eine im Boraus zu zahlende Gebühr von 10 Mart ichlennigit ausführen zu laffen.
- Insoweit bei der Bestattung der Thiere höhere Auslagen entstehen, find biefelben von der Bolizeibehörde nachträglich zu liquidiren.
- § 16. Jeber Transportführer und sonftige Durchreisende hat über auf dem Transportwege oder in nächster Räße besselchen verendet liegende oder frant stehende Thiere der nächsten von ihm berührten Polizeibehörde Anzeige zu machen. Reisende, welche die betreisende Polizeistation bei Nacht passieren, sind dieser Anzeigepslicht enthoben.
- § 17. An öffentlichen Straßen liegende bestellte ober bepflanzte Grundstücke sind längs der Straßenseite vom Eigenthümer u. f. w. mit einem 11/2 m hohen sicheren Zaun oder Kraal zu versehen.\*)
- § 18. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 5, 7, 11 bis 14, 16 und 17 dieser Verordnung werden in jedem einzelnen Folle mit Gelöstrase bis zu

<sup>\*)</sup> Durch Rundversügung vom 29. September 1898 ift ben Eigenthümern für Aufführung ber Zäune und Kraale bis jum 1. Ottober 1899 Frift ertheilt.

150 Marl ober Haft bis zu 14 Tagen bestraft. Die gleiche Strase trifft Denjenigen, welcher auf ergangene Aufforderung der zuständigen Bezirkshauptmannschaft den Bestimmungen des § 2 nicht nachfommt.

§ 19. Diese Berordnung tritt am 1. Ottober 1898 in Kraft.

Windhoet, ben 15. Mai 1898.

Der stellvertretenbe Raiferliche Gouberneur. geg. b. Linbequift, Regierungerath.

34. Allerhöchste Ordre vom 25. Mai 1898, betr. Erfüllung der Dienstpflicht bei der Schuttruppe für Deutsch-Südwestafrika.

Bom 25. Mai 1898. (Kol. Bl. 1898, S. 317.)

Im Berfolg bes § 2 ber Berordnung vom 30. März 1897, betreffend bie Erfüllung ber Dienstpflicht bei Meiner Schultruppe für Südwestafrika bestimme Ich

was folgt:

Die zur Ableistung ihrer aktiven Dienstpssicht in Meine Schuteruppe für Sübwestofrita eingestellten Wehrpflichtigen erhalten, so lange sie noch in Ausübung ihrer gesehlichen Dienstpssicht von die nich eine Löhnung von monatlich 50 Mart, für die Dauer ihrer Theilnahme an triegerischen Unternehmungen dagegen die bei der Schutstruppe übliche volle Reiterlöhnung. hinschtlich aller sonstigen Gebührnisse sind sie den der Schutzuppe zugetheilten übrigen deutschen Mannschaften — siehe § 3 des

Befeges vom 7. Juli 1896 - gleichgestellt.

Die Sinjährig-Freiwilligen erhalten freie Unterkunft nach Maßgabe ber örtlichen Berhältnisse. Ngesehen von friegerischen Unterkemmungen, sür deren Dauer die Kürsorge in dieser Wegiehung dom Kommando auf Rechnung der Landesderwaftung übernommen wird, haben sie sich selbst zu verpstegen, zu bekleiden und auszurüsten, sowie auch bertitten zu machen. Sie sind berechtigt, gegen eine Bergütung von täglich 2 Mart sich in die Naturalverpstegung der Truppe aussechmen, gegen Erstattung der Schostoften aus Truppenbeständen bekleiden und auszusiten, sowie gegen eine Entschädigung von 210 Mart von der Truppe bertitten machen zu lassen. Neben dem lehteren Betrage ist sür die Unterhaltung des Kierdes, einschließlich Susselchag und sousignen Aufwendungen eine besondere Vergütung nicht zu entrichten.

3ch ermächtige Sie, zu ber gegenwärtigen Orbre Erläuferungen zu ertheilen und Abanberungen zu treffen, soweit solche nicht von grundfählicher Bebeutung find.

Berlin, ben 25. Mai 1898.

geg. Wilhelm I. R.

ggeg. Gurft gu Sobenlobe.

35. Derfügung des Reichskanzlers zur Ausführung der Allerhöchsten Derordnung, betr. das Bergwesen im südwestafrikanischen Schutzebiet.<sup>1</sup>)

Bom 9. Juni 1898. (Rol. Bl. 1898, E. 377.)

Auf Grund des § 11 der Allerhöchsten Berordnung, betreffend das Bergwesen im südwestafrikanischen Schutzeebiet, vom 6. September 1892 (R. G. Bl. S. 789) wird hierdurch bestimmt.

<sup>1)</sup> Bergl. Die beutsche Rolonial-Gefengeb. I. S. 310.

Die Abschnitte I bis VI und VIII der Allerhöchsten Berordnung, betreffend das Bergweien im südwestafritanischen Schutzebet, vom 15. August 1889 (R. G. Bl. S. 179) treten im Gebiet von Goljas und in den zum Schutzebiete gehörigen Gebietsetbeilen der Bastards von Rietsontein mit dem 15. Aus d. R. in Kraft.

Berlin, ben 9. Juni 1898.

Der Reichstanzler. Fürft von Sobenlobe.

36. Derordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Süd= westafrika, betr. die Errichtung von Pfand= und Jundkraalen.

20m 16, Juni 1898.

Auf Grund bes § 11 bes Gesetes, betreffend bie Rechtsverhältnisse in ben beutschen Schutgebieten, vom 15. Marz 1888 (R. G. V. Bl. S. 75) wird für ben Umsfang bes sudwestagrilanischen Schutgebietes verordnet, was solgt:

§ 1. Bur Aufbewahrung von Bieh, welches in gesehmäßiger Weise gepfändet ober als herrenlos und ohne Bewachung umherlaufend festgenommen ist, werden in jedem Bezirfe dem Bedürfniß entsprechend, Bjands und Jundfraale errichtet.

Beber berartige Rraal wird einem Auffeher, bem Bfandmeifter, unterftellt.

- § 2. Jahl und Orte der zu entrichtenden Kraale werden von der Bezirlshauptmannschaft bestimmt. Gine Aushebung oder Berlegung der Kraale ift nur mit Zustimmung des Kaiserlichen Gouvernements zulässig.
- § 3. Der Piandmeister wird aus ber Zahl der Bewerber vom Bezirkshauptmann auf 1 bis 3 Jahre ernannt. Nach Ablauf berselben hat er keinen Anspruch auf Biederernennung. Die Bereinbarung besonderer Kündlgungsfristen für beibe Theile bleibt für jeden einzelnen Fall vorbehalten. Begen wiederholter Pflichtsverlegung oder Trunkenheit kann der Pfandmeister ohne Kindigung vom Bezirkshauptmann entlassen werden.
- § 4. Gepfändetes und als herrenlos gesundenes Bieh ist, falls die Müdgabe an den frühreren Besiher nicht ersolgen kann, sobald als möglich an den nächsten Biandkraal abzuliefern.

Bor ersolgter Ablieferung an den Pfandtraal ist das Bieh dem sich legitimirenden früheren Besiber auf dessen Berlangen gegen Bezahlung oder hinterlegung des vorzeschlebenen Pfande bezw. Jundgeldes oder Ersat des verursachten Schadens zurückzugeben, widrigensalls der Pfander oder Finder sier alle dem früheren Besiber erwachsenden Kosten und jeden Schaden nach Maßgabe der gesehlichen Vorschriften haftet.

Die Sinterlegung hat bei ber Ortspolizeibehorde gu erfolgen.

Bird der Anfpruch des Pfanders ober Finders von dem früheren Besither der Thiere gang ober jum Theil bestritten und weigert dieser die hinterlegung, so darf nur swiel Bieh, als jur Sicherung des streitigen Betrages ausreicht, behufs Ablieferung an den Pfandkraal gurückbesalten werden.

- § 5. Gepfändete und gefundene Thiere diefen bis zur Ablieferung an den Pfandbtraal oder Rückgabe an den früheren Besiger weder irgendwie benutt noch ichtecht behandelt, noch veräußert werden, widrigenfalls die Berpflichtung zum Schadenserfaß nach Maßgade der bestehenden gesehlichen Borschritten eintritt.
- § 6. Der Pfandmeifter ift verpflichtet, alle Thiere, welche ihm in der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang abgeliefert werden, entgegenzunehmen.

- § 7. Bei Ginlieferung ber Thiere hat ber Pfandmeifter bem Ginlieferer eine genaue Befchreibung über Bahl, Befchlecht, Farbe, befondere Rennzeichen (insbefondere Brandmerte) und ben angeblichen Ort ber Pfandung ober bes Fundes unter Angabe bes Datums ber Ginlieferung auszuftellen.
- § 8. Der Pfandmeifter ift verpflichtet, ben ihm bekannten früheren Befiger ber eingelieserten Thiere von ber Ginlieferung gegen Eritattung ber Untoften fofort gu benachrichtigen.

Ueber die innerhalb bes Begirts eingetragenen Brandmerken bat er ein Berzeichniß zu führen.

§ 9. Bon bem Bfandmeifter ift ein Pfandbuch ju fuhren, in bas jede Ginlieferung, der Betrag des beanipruchten Schabenserjates, ber Bfand- ober Fundgelber und Untreibegebühr (§ 16), fowie jede Beranderung, Erfrantung und ber Tod ber eingelieferten Thiere bem Datum nach einzutragen ift.

Das Bfandbuch ift pou Beit ju Beit pou bem Begirfsbauptmann gu repibiren. Es ift Jebermann auf Berlangen gur Ginficht porgulegen,

Sat fich der frühere Besiger der eingelieferten Thiere innerhalb 1 Boche nach ber Ginlieferung nicht gemelbet, fo ift bie Begirtshauptmannichaft von ber Ginlieferung in Renntnig zu feten: Diefelbe bat fur geeignete Befanntagbe im Begirt gegen Erftattung ber Roften Gorge gu tragen.

- § 10. Pferbe, Rindvieh und Rleinvieh find thunlichft in verschiedenen Umgannungen unterzubringen.
- § 11. Ferner find frante Thiere von ben gefunden möglichft getrennt zu halten, Dit anfteden ben Rrantheiten behaftete Thiere tonnen getobtet merben, wenn bie nachste Biehseuchenkommission oder in beren Ermangelung zwei in ber Biehzucht erfahrene Unfiedler oder bie nachfte Bolizeibehorde in einem barüber aufzunehmenben Brotofoll die Tödtung für erforderlich erflären.

Bit Befahr im Berguge, ober Die Singugiehung anderer Berionen mit großerem Beitverluft verbunden, fo tit ber Pfandmeifter auch allein gur Tobtung berechtigt; er hat alebann die Grunde im Pfandbuche anzugeben.

§ 12. Der Bfandmeister barf bie eingelieserten Thiere in keiner Beise benuten ober mißbanbeln.

Er hat für fichere Bewachung Corge zu tragen und haftet für die von ihm verschuldeten Berlufte nach Daggabe bes burgerlichen Rechtes.

§ 13. Die eingeliejerten Thiere haften für alle burch bas Berantreiben, Die Ginlicferung und Aufbewahrung im Bfaudtraal entstandenen Roften. Der Bfandmeifter barf die eingelieferten Thiere an ben früheren Besither nicht freigeben, bevor die durch das Gerantreiben, die Einlieferung und Aufbewahrung entstandenen Koften und Bebühren bezahlt find.

Die Bezahlung ift in bas Bfandbuch einzutragen und eine Quittung barüber auszuftellen.

§ 14. Die Gebühr fur bas Berantreiben ber Thiere gum Bfandfraal, welche bon bem Bfandmeifter auf Berlangen bei ber Ginlieferung auszugahlen ift, betragt, wenn jum Gintreiben nur 1 Berfon erforderlich ift: 3 Mart fur einen halben, 5 Mart für einen gangen Tag. Für jeden weiteren halben Tag fteigt bie Gebühr um 2 Darf.

Sind mehrere Treiber erforberlich, fo find an ben zweiten 4 Mart, an ben britten 3 Mart, an ben vierten und an jeben weiteren 2 Mart für jeben vollen Tag und die Salfte Diefer Betrage für jeden angefangenen halben Tag ju gablen.

Die Gebühr wird nur für die zum Herantreiben erforderliche Zeit, nicht auch für einen etwa erforderlichen Rückana berechnet.

§ 15. Für bie Bewachung und Unterhaltung ber eingelieferten Thiere erhalt ber Pfandmeister eine Gebuhr, welche beträgt

für Großvieh 25 Pfg. pro Stüd und Tag,

einschließlich bes Tages ber Gin- und Auslieferung.

Für allein zu haltende Hengste, Bullen, Eber, Ramme und Böcke wird nach Bedürfniß eine besondere Gebühr vom Bezirksbauptmann seitgelett. — Daß diese Thiere im Pjandtraal allein gehalten werden müssen, kann der Bezirkshauptmann für seinen Bezirk oder einzelne Theile desselben durch Bekanntmachung anordnen.

- § 16. Ferner erhalt der Pfandmeister für die Ein- und Auslieferung eine Gebühr von 50 Pfennig für jedes Stüd Grofivieh und 20 Pfennig für jedes Stüd Aleinviel.
- § 17. Bis zur Befriedigung des Einlieferers wegen seiner nach § 9 angemelbeten Anhprüche durch den sich melbenden früheren Besitzer muß der Pfandsmeister die sir die Deckung des beanspruchten Betrages ersovertiche Anzahl von Thieren zurückbehalten, salls nicht der Einlieferer in die Freigade einwilligt oder der frühere Besitzer den beanspruchten Betrag deim Pfandmeister oder der nächsten Bolizeibehörde hinterlegt, oder die Freigade durch vollstreckdare gerichtliche Entscheidung angeordnet wird.

Die zur Dedung des vom Einlieferer beanspruchten Betrages und der nach §§ 13 bis 16 zu entrichtenden Gebühren nicht erforderlichen Thiere sind in jedem Falle bem sich legitimirenden Besitzer freizugeben.

§ 18. An den Pfandmeister abgelieserte Thiere, deren Eigenthümer oder frühere Beisper sich — und zwar bei Großvieh innerhalb 3 Monaten, bei Kleinvieh innerhalb 6 Bochen nach der Einlieserung — nicht gemeldet und entweder den Einlieserur wegen seiner nach § 9 angemeldeten Ansprüche befriedigt oder diesen Betrag gemäß § 17 hinterlegt hat, sind öffentlich meistbietend zu versteigern.

Gine weitere Aufbewahrung burch den Pfandmeister findet nur ftatt, wenn biefer

auf Antrag bes Ginlieferers ober fruberen Befigers einwilligt.

§ 19. Der Bersteigerungstermin ist unter genauer Angabe der Angabl, Abzgeichen, bes Geschlechtes und etwaiger Brandmerke der zu versteigernden Thiere rechtzeitig im Bezirke bekannt zu machen.

Die Art der Befanntmachung bestimmt ber Begirfshauptmann.

Der Termin für die Bersteigerung soll in der Regel nicht früher als 2 Wochen und nicht später als 4 Wochen nach Ablauf der in § 18 Abs. 1 angegebenen Fristen angesetzt werden.

§ 20. Die Berfteigerung, über welche ein Prototoll aufzunehmen ift, leitet ber Pfandmeister.

Das Raufgelb ist bei ber lebergabe ber erstandenen Thiere baar zu entrichten.

- § 21. Der Pjandmeister erhalt, unter Fortfall ber Auslieferungegebühr (§ 16) für die Bersteigerung eine Gebühr von 20 pCt. des nach Abgug der Antreibes, Ginslieferungs: und Bewachungsgebühren verbleibenden Reinerloies.
- § 22. Nach Beginn der Bersteigerung kann bis zum Zuschlage der sich legittmirende frühere Besiger der zu versteigernden Thiere dieselben nur gegen Zahlung der durch das Herantreiben, die Einlieserung und Ausbewahrung entstandenen Kosten sowie des dreisachen Betrages der Ausslieserungsgebühr (§ 16) und gegen Hinter-

legung bes Betrages ber bon bem Ginlieferer nach § 9 angemelbeten Anspruche einlösen.

- § 23. Berfteigertes Bieb ift bei ber Uebergabe an ben Erfteher mit bem Bfandfraalftempel zu tennzeichnen; Die Form Des Stempels bestimmt bas Gouvernement.
- § 24. Bon bem Berfteigerungserlofe hat ber Bfandmeifter feine Ginlieferungs. Aufbewahrungs- und Berfteigerungsgebühren fowie bie etwa bon ihm an ben Ginlieferer verauslagten Untreibegebühren in Abaug au bringen.

Das Datum ber Berfteigerung, ber Erlos, ber Erfteher und ber Betrag ber bom Bfandmeifter in Abaug gebrachten Gebubren ift ebenfalls in bas Bfandbuch ein-

zutragen.

- § 25. Sat fich ber frühere Besiter ber berfteigerten Thiere bis jum Schluß ber Berfteigerung nicht gemelbet, fo hat ferner ber Bfandmeifter aus bem verbleibenben leberichuß bes Berfteigerungserlojes ben Ginlieferer wegen feiner nach § 9 angemelbeten Unfpruche auf Untrag zu befriedigen und bies ebenfalls in bas Pfanbbuch einzutragen.
- § 26. Sat fich bagegen ber frühere Besiter bis jum Schluffe ber Berfteigerung gemelbet und wiberfpricht er ber Befriedigung bes Ginlieferers wegen feiner angemelbeten Unfpruche burch ben Pfandmeifter, fo hat ber Bfandmeifter ben Betrag diefer Unfprüche gurudgubehalten, ben verbleibenden Ueberichuß bes Berfteigerungserlofes jedoch an den früheren Befiter gegen Quittung auszugahlen und die Huszahlung in das Pfandbuch einzutragen.
- § 27. Das Berfteigerungsprototoll nebft einer bezüglichen Abschrift aus bem Bfandbuche fowie ben noch nicht ausgezahlten Betrag bes Berfteigerungserlofes hat ber Pfandmeifter ber Begirtshauptmannichaft gu übermitteln.
- Bird ber für ben früheren Befiger verbleibende Betrag bes Berfteigerungserlofes innerhalb breier Monate nach ber Ablieferung an Die Begirtshauptmannichaft bon biefem nicht gurudverlangt, fo verfällt bas Gelb ber Regierung (Begirtstaffe); es barf von ber Begirtshauptmannichaft nur gur Berbefferung ber Bege und Bafferftellen des Begirfs verwendet merben.
- § 29. Wegen bes amijden bem früheren Befiger und bem Ginlieferer ftreitig gebliebenen Betrages ber von bem letteren angemelbeten Unipruche find Die Betheiligten auf ben Rechtsweg zu verweisen.
- Die Ausgahlung Diejes Betrages feitens ber Begirtshauptmannichaft fowie ber nach SS 4, 17 und 20 hinterlegten Betrage barf nur auf Grund ichriftlicher Ginwilligung ber Betheiligten ober auf Grund vollftredbarer gerichtlicher Entscheidung erfolgen.
- § 30. Der Bezirkshauptmann tann die ihm nach biefer Berordnung übertragenen Befugniffe fur einzelne Diftrifte feines Begirtes mit Buftimmung bes Gouverneurs auf die ihm nachgeordneten Bolizeibehorden übertragen.
- Diese Berordnung tritt vom 1. Januar 1899 ab in den einzelnen Bezirtshauptmannichaften in Rraft, fobald bie Ginrichtung ber Fund- und Pfandtraale bollenbet ift; die Bollendung ber Ginrichtung wird durch die Begirtshauptmannichaft öffentlich bekannt gemacht werben.

Binbhoet, ben 16. Juni 1898.

Der ftellvertretenbe Raiferliche Gouverneur.

v. Lindequift.

## 37. Runderlag des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Kauf- und Pachtverträge.

Bom 11. Juli 1898.

Die Bezirksgerichte haben von allen Kauf- und Pachtverträgen, die vor ihnen über sistlalische Grundstücke bisher abgeschlossen vorben sind und in Zukunft abgeschlossen werden, dem Bezirks- zc. -Amte bezw. der Station, in deren Bezirk das betreffende Grundküd liegt, beglaubigte Abschrift mitzutheilen.

Die Bezirksämter und Stationen haben die Kontrole darüber auszuniben, daß die im Bertrage dem Käuser, bezw. Bächter auserlegten Berpflichtungen (Jahlung des Kaufe und Pachtpreises, Jahlung der Jinsen bei hypothekarlicher Eintragung des Kauspreises, Bebauung oder Jukulturnahme des Grundftücks innerhalb einer bestimmten Prift u. f. w.) erfüllt werden und haben, salls eine Bedingung nicht rechtzeitig erfüllt wird, den Gouwernement Anzeige zu erflatten.

Dar-es-Salam, ben 11. Juli 1898.

Der Raiferliche Gouverneur. In Bertretung: gez. b. ber Deden.

## 38. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsche-Ostafrika, betr. Kautschukaussuhr.

Bom 12. Juli 1898.

Bur Förderung des Hanbels mit Kautschuk im nördlichen Theile der Kolonie wird hiermit für den Bezirk des Zollamts Moa der Ausfuhrzoll für Kautschuk von 18 Rupien auf 15 Rupien für je 100 Pfund (englisch) herabgesetzt.

Die Ueberschiffung von Kautschut von einem anderen Ruftenplat nach Dloa behufs

Erlangung eines geringeren Ausfuhrzolles ift nicht geftattet.

Dar : es : Salam, ben 12. Ruli 1898.

Der Raiferliche Gouverneur. In Bertretung: gez. v. ber Deden.

## 39. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Zollsachen.

Bom 14. Juli 1898.

3ch genehmige hiermit, daß die im Schutgebiete eintressenden Forstbeaunten ein Gewehr 3oll- und stempelfrei sowie frei von statistischen Gebuhren einführen durjen. Sobaun genehmige ich, daß bieselben einen für das gange Schutgebiet gestenden

reien fleinen Sagolchein erhalten.

Dar=es=Salam, ben 14. Juli 1898.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

## 40. Organisatorische Bestimmungen für die Kaiserlichen Schutztruppen in Afrifa.

Bom 25. Juli 1898.

Rach eingeholter Allerhöchster Genehmigung Seiner Majeftat bes Raifers erlaffe ich in Gemäßheit des Artifels VI des Gefetes vom 7. Juli 1896 (R. G. Bl. S. 187 und folgende) unter Aufhebung aller eutgegenstehenden Beftimmungen bie anliegenden Organisatorischen Bestimmungen für die Raiferlichen Schuttruppen in Afrita.

Berlin, ben 25. Juli 1898.

gez. Fürft gu Sobenlobe.

## Erfter Theil. Rommando-Angelegenheiten.

## Abidnitt 1. Allgemeines.

§ 1. 3med ber Schuttruppen.

Die Schuttruppen bienen gur Aufrechterhaltung ber öffentlichen Ordnung und Sicherheit in ben afritauifden Schutgebieten, insbefondere gur Befampfung bes Stlavenhandels. 3hr oberfter Rriegsherr ift Geine Dajeftat der Raifer.

### § 2. Reffortberhaltniffe.

## a. Reichstangler (Obertommando der Sougiruppen).

Nachft Geiner Majeftat bem Raifer find bie Schuttruppen bem Reichstangler Rächst Seiner Majestat dem naufet find die Spiegererberlichen Angahl von Anlage I. Unterfiellt (fiehe Anlage 1). Letterer bildet mit der erforderlichen Angahl von Anlage I. Offizieren, Sanitatsoffizieren und Beamten bas Obertommando ber Schuttruppen.

Diejes führt feine Gefchafte entsprechend ben fur bie Generaltommandos bes Landheeres erlaffenen Bestimmungen unter Berücksichtigung ber besonderen Berhaltuiffe bei ben Schuktruppen.

Der alteste gum Dbertommanbo ber Schuttruppen gehörige Diffigier (Stabsoffigier) hat für die Beschäftsführung die Befugniffe des Chefs des Generalftabes eines Armeetorps.

#### b. Couperneur.

Dem Bouverneur fteht bie oberfte militarifche Gewalt im Schutgebiete gu. Er tann bie Schuttruppe nach eigenem Ermeffen, fowohl im Bangen wie in ihren einzelnen Theilen, ju militarischen Unternehmungen verwenden. Bon ihm wird bas Berhaltniß der oberften Bermaltungschefs zu ben in ihren Begirten befindlichen Theilen ber Schuttruppe mit ber Maggabe geregelt, bag alle militarifchen Anordnungen lediglich bon bem Fuhrer ber Schuttruppe verantwortlich getroffen werben. Er barf gu Ameden der Civilverwaltung Theile der Schuttruppe foweit verwenden, als bie militärischen Rucksichten nicht entgegenstehen. Ueber biefe hat er borber ben Rommandeur au hören.

Er erläßt feine Beifungen fur die Schuttruppe an den Rommandeur. Collte er fich ausnahmsweise veranlagt feben, einzelnen Berjonen ober Unterabtheilungen Befehle unmittelbar zugeben zu laffen, fo hat er hiervon alsbald bem Rommanbeur Mittheilung zu machen. Db und inwieweit die Befugniffe bes Gouverneurs eintretenbenfalls auf beijen Stellvertreter überzugehen haben, beftimmt ber Reichstangler.

#### c. Kommandeur.

Der Rommanbeur ift verantwortlich fur die Leiftungsfähigfeit ber Schuptruppe gur Erfüllung der ihr zugemiefenen Aufgaben (fiehe § 1), für die Disziplin, Ausbildung, ben inneren Dienft und bie Berwaltung.

Die beutiche Rolonial-Gefetgebung III (1897-1898).

Hat ber Kommandeur in militärlicher Beziehung gegen Anordnungen des Gouverneurs Bedenten, so ist er verpitchtet, bieselben zur Sprache zu bringen. Beharrt der Gouverneur auf seinen Anordnungen, so hat der Kommandeur sie auszuführen, kann aber unter Mittheilung an den Gouverneur an das Oberkommando der Schuttruppen berichten, welches hierüber entscheidet. Gegen diese Entscheidung sieht sowohl dem Gouverneur als auch dem Kommandeur der Returs an Seine Majestät den Kaiser zu.

In allen Angelegenheiten ber Truppe, welche eine höhere Entscheibung als bie bes Gouverneurs ersorbern, ift burch Bermittelung und unter Aeußerung bes Letteren

an bas Obertommando ber Schuttruppen zu berichten.

### d. Sonftige Dorgefente.

Die Obliegenheiten ber übrigen Dienstiftellen sind und gemeinen bieselben, wie bie ber entsprechenden Dienstiftellen beim Reichsheere. Im Einzelnen richten sie sich nach ben vorliegenden Bestimmungen und ben besonderen Anordnungen bes Kommandeurs.

Sofern Angehörige ber Schuttruppe zu Zweden ber Civilverwaltung verwendet werben, haben sie für biese Zwede den Anordnungen des Chess der betreffenden Civilverwaltung Folge zu leisten. In militärischer Finsicht bleiben sie dem militärischen Borgesetten unterstellt, welcher die militärischen Chargen nach Bedarf und ihrer Stellung entsprechend als Aufsichtspersonal fierbei verwendet.

### § 3. Glieberung.

Die Angehörigen ber Schuttruppen gliebern fich nach Maggabe ber Ctats in: Offiziere.

SanitatBoffigiere,

Dedoffiziere (Dagu gehören: Bahlmeifterafpiranten, Dberfeuerwerfer),

Unteroffiziere (Feldwebel, Sergeanten, Unteroffiziere),

Lagarethgehülfen (Dberlagarethgehülfen, Lagarethgehülfen),

Gemeine (Befreite, Bemeine, Unterlagarethgehülfen),

Dbere Militarbeamte (mit Offizierrang),

Untere Militärbeamte (mit Dedoffizierrang — Oberbüchsenmacher — und mit Unteroffizierrang).

Die Chargen- und Rangberhaltniffe entiprechen benen bes Reichsheeres.

Die Dedoffiziere bilben eine Klaffe für fich; ihre Berforgung erfolgt jeboch gemäß § 5 ff. bes Geiches, betreffend bie Kaiferlichen Schuttruppen vom 7./18. Juli 1896

nach ihrer in ber Beimath (Armee ober Marine) befleibeten Charge.

Deutsche Militarpersonen geben ben "Farbigen" ohne Rücklicht auf bie Charge itets vor. Die beutschen Dedossiziere, Unterossiziere, Mannichaften und unteren Militatbeamten stehen zu ben farbigen Offizieren in seinerlei Unterobnungsverschlinis. Ebensowenig sind die farbigen Offiziere "als im Dienstrange Höhere" zu betrachten. Auch sarbige Posten sind nicht Borgesetze der weißen Angehörigen der Schuptruppen. Lestere sind sedog gehalten, den von diesen Posten in Bezug auf ihren Dienst ertheilten Beisungen Golge zu geben.\*)

## § 4. Bufammenfegung.

Die Stärte ber Schuttruppen, die Glieberung in Unterabtheilungen und bie Art und Anzahl ber Chargen richtet fich nach ben Etats ber einzelnen Schutgebiete.

<sup>\*)</sup> Berftofe gegen biefen von bem Reichstangler erlaffenen Befehl in Dienftsachen unter- liegen ber Strafe bes § 92 M. St. G. B. und folg.

Der Gouverneur bestimmt nach Unborung bes Rommanbeurs ben Führer und Die Starte ber für eine militarifche Unternehmung nothwendigen Abtheilung.

Ihre Bufammenfegung ordnet ber Rommandeur an.

### § 5. Bertheilung und Unterbringung.

Die Bertheilung ber Schuttruppe und beren Unterbringung auf ben Stationen ordnet ber Rommandeur nach ben Bestimmungen bes Gouverneurs an.

## Abidnitt II. Graangung.

#### § 6. Unmelbungen.

Die Ergangung ber Schuttruppen\*) erfolgt auf Grund freiwilliger Delbungen Die Erganzung der Schutzuppen -) ersogs um Seine filmen (fiebe Anlage 2a). Diese haben Anlage 2a, und mehrjähriger Verpflichtungen bezw. Kapitulationen (fiebe Anlage 2a, Diese haben Leitraum für bie oftafritanische und bie Schuptruppen für Ramerun und Togo ben Beitraum von 3 Jahren zu umfaffen; in bieje Beit ift ber Reft einer mit bem bisberigen Truppentheil bezw. ber Marine noch vorhandenen Rapitulation ober ber noch nicht abaeleisteten aktiven Dienstzeit (bei Südwestafrika) eingeschlossen. Die Kavitulationen find unabhängig von der Dauer der bereits gurudgelegten Bejammtbienstzeit ber Betreffenden jedesmal nach Ablauf zu erneuern, und zwar bei ber erstmaligen Berlängerung für Oftafrita, Togo und Kamerun um 21/2 Jahre und für Südweftafrita um 3 Jahre, bei allen fpateren Berlangerungen fur Ramerun auf 2 Jahre, fur die anberen Schutgebiete mie vorher. \*\*)

Sierdurch werben die Beftimmungen über Ableiftung ber Wehrpflicht im fub-

weftafritanischen Schutgebiet nicht berührt (fiebe Unlage 2b).

Die Anmelbungen gu ben Schuttruppen erfolgen auf bem bon ber Becres- begib. Marineverwaltung angeordneten Inftangenwege.

Die Erganzung bes Unteroffizierkorps ber Schuttruppe für Südwestafrita bat fomeit angangia - in erfter Linie burch Beforberung aus ihrem eigenen Mannichaftsftanbe zu erfolgen.

Diejenigen Leute, welche fich gemäß Unlage 2b jur Ableiftung ihrer gesetlichen Dienstpflicht jum Gintritt bei ber Schuttruppe fur Gudmeftafrita melben, aber gur Einstellung in Dieselbe forperlich nicht fur tauglich befunden werden, find, fofern fie fich im militarpflichtigen Alter befinden, an die heimathlichen Erfatbehörden behufs Regelung ihrer Militarverhaltniffe gu verweifen. Die noch nicht militarpflichtigen Leute find barauf aufmertfam zu machen, baß fie bie Regelung ihrer Militarverhaltniffe noch zu bewirten haben, fobalb fie militarpflichtig merben,

## § 7. Unforderungen an Die Ginguftellenden.

Reben ben erforderlichen forperlichen Eigenichaften (vergl. Anlage 3) find gute Anlage 3, Dienstliche und außerdienstliche Gubrung, absolute Buverlagiggfeit, joliber Lebensmandel, gute militarifche Ausbildung, por Allem im Gelbbienft und im Schiegen, Gabigfeit gu felbitanbigem Sandeln fur alle Chargen unbedingtes Erfordernig.

Die bem Beere und ber Marine eutnommenen Difigiere muffen nach einer wenigstens breijährigen Dienftzeit als Offizier eine gute bienftliche Qualifitation befigen. Ruhiger, fester Charafter, flares Urtheil, Gicherheit und Teftigfeit im Entichluß, Berftandniß in ber Behandlung Untergebeuer, tattvolles Berhalten gegen Borgejehte, tamerabichaftlicher Sinn, Schuldenfreiheit und geordnete ötonomifche Berbaltniffe fund weitere unbedingte Erforderniffe.

4\*

Unlage 2h.

<sup>\*)</sup> Begen ber Farbigen fiche Mbichnitt VIII.

<sup>\*\*)</sup> Menderungen auf Grund fpater ju machender Erfahrungen bleiben vorbehalten.

Bei Sanitätkoffizieren greisen die vorstehend erwähnten Bedingungen gleichsalls Plat mit der Maßgabe jedoch, daß Sanitätkoffiziere jeden Dienstatters in Vorschlag gebracht werden können.

Unterossiziere mussen wenigstens brei Jahre altiv gedient haben und sich ein Jahr lang in der Unterossiziercharge befinden. Im Nebrigen siehe Bedingungen für

Offiziere u. f. m.

Wegen der Unterossigiere und Mannichaften, welche zur Ginftellung in die subsweiftafrikanische Schuttruppe gelangen sollen, vergl. außerbem Aulage 2a.

#### \$ 8. Unmarterliften.

Auf Grund ber erfolgten veriodischen Unmeldungen werden von bem Obertom=

mando ber Schuttruppen Unwärterliften geführt.

Am 1. Januar und 1. Juli jeden Jahres melden die Schuttruppen-Kommandeure beim Oberfommande den im tommenden Holbjahre voraussichtlich erforderlichen Ersats an. Hiermit find etwaige Antrage auf Berlängerung der Dienstverpflichtung — fiebe § 10 — zu verbinden.

### Abichnitt III. Dienftbetrieb.

§ 9. Stellenbejegung, Beförderung, Uebungen bei ben Schuttruppen.

#### a. Offigiere.

Ueber die Zutheilung und Stellenbesetung ber Offiziere, Sanitätsoffiziere und oberem Militärbeamten befinden Seine Majestät der Kaijer auf Grund von Borschlägen des Reichstanzlers. Diesen Borfchlägen ift als Regel die heimische Anciennetät zu Eren. Sie erfolgen nach Maßgabe der Etats.

Betreffs der Beforderung der Offiziere und Sanitatsoffiziere verfügen Seine

Majeftat ber Raifer. (Giebe Anlage 4.)

#### b. Dedoffigiere, Unteroffigiere u. f. m.

Die Anträge auf Einberufung der Dectoffiziere, Unterossiziere, Lazarethgehülsen, Wanuschaften und Unterbeamten werden von dem Sbertommando der Schutzuppen an die Truppentheile gerichtet. Dasselbe macht periodisch den betheitigten Kriegs-ministerien bezw. dem Reichs-Warine-Umt von den geschehenen Einberufungen Wittsteilung. Die Zutheilung der Einberufenen zu den Schutzuppen ersolgt durch den Reichskanzler und die Stellenbesehung innerhalb der Truppe durch den Kommandeur.

Die Stellenbesehung richtet sich nach der Anciennetät in der Schutztuppe. Jeder Unterossizier (Sergeaut) und Lazarethgehülse (Oberlazarethgehülse) beginnnt, salls bei seiner Uedernahme nichts Anderes bestimmt ist, mit der Stellung eines Unterossizieres

ober Lagarethaebulfen.

ginlage 4.

Den der Schuttruppe für Subwestafrita neu zugetheilten Gefreiten bleibt zwar biese Charge, sie erhalten aber die Gefreitenlohnung erft, wenn von dem Kommando der Schuttruppe ihr Aufruden in eine etatemäßige Stelle versügt worden ift.

Die Berwendung ber einzelnen Perfoulichfeiten nach Maggabe ihrer Charge innerhalb bes Schutgebietes ift Aufgabe bes Kommandeurs, ber, soweit selbständige Statiousches in Frage tommen, die vorherige Genehmigung bes Gouverneurs einzufolen hat.

Die Beförderung von Unteroffizieren, Gefreiten und Gemeinen nach Maßgabe

bes Gtats geschieht burch ben Rommandeur.

Bahlmeisteraspiranten tonnen nach Einvernehmen mit ben zuständigen Kriegsministerien bezw. dem Reichs-Marine-Umt zu überzähligen Zahlmeistern befördert

Darwoo by Google

werben, wenn bies ihrem Avancement in ihrem heimischen Armeeforps bezw. ber Marine entspricht.

c. Uebungen bei den Schuttruppen.

Für die bei der Schuttruppe für Südwestafrita ihrer aktiven Dienstpsslicht genügenden Einjährig-Freiwilligen gelten betreffs Ausbildung und Weiterbeförderung zum Gefreiten und Unteroffizier sinngemaß die bezüglichen Borschriften der Heer-Dronung.

Dffizieraspiranten des Beurlaubtenstandes der Armee können auf ihren Antrag bie Uebungen A und B — § 46,2 der Heers Ordnung — bei der südwestatrikanischen Schuptruppe ableisten, sofern sie ihren dauernden Wohnsit im Schutzeibete aben. Derartige Antrage unterliegen der Genehntigung des betreffenden Kriegsministeriums

unter Buftimmung bes Cbertommandos ber Schuttruppen.

Antrage von Offizieren des Beurlaubtenstandes der Armee, welche im subwestafritanischen Schutzebiete wohnhaft sind, Uedungen bei der Schutztuppe abzuleisten,
unterliegen der Entscheidung des betreffenden Kriegsministeriums im Einverständnis
mit dem Obertommando der Schutztuppen. Das Zeugniß über die Befähigung zur
Welterbestörderung wird in solchem Falle durch den Kommandeur der Schutztuppe
ausgestellt.

## § 10. Berlangerung ber Dienftverpflichtung.

Ift die bei bem Eintritt seitens der Offiziere, Sanitatsoffiziere und oberen Militatbeamten geit der Dienstrepfichtung abgelaufen, so kann auf diesbezüglichen Antrag der Reichskanzler eine Berlängerung Allerhöchsten Orts beantragen.

Bei Decossisieren, Unterossisieren u. s. w. und Mannichaften ist eintretendensalls zur Berlängerung der Dienstwerpsichtung der Kommandeur besugt. Bon jeder einsgetretenen erneuten Dienstwerpsichtung der Decossisiere u. j. w. ist dem Oberlommando der Schutzruppen Meldung zu erstatten. Dieses macht hiervon der heeres bezw. Wariueverwaltung Mittheilung.

## § 11. Befondere Obliegenheiten ber Sanitatsoffigiere.

Die ben Schuftruppen zugetheilten Sanitatkoffiziere find verpflichtet, die Beamten, welche fich an ihren Standorten aufhalten, unentgeltlich zu behandeln.

## § 12. Musbilbung.

Für die Ausbildung der Schuttruppen find neben den militarischen Gesichtspunkten die Zwede des Kolonialdienstes maggebend.

## § 13. Strafgefete. Strafgerichtsorbnung. Strafvollstredungsorbnung. Siehe Anlage 5a bis c.

## § 14. Berhängung bon Disziplinarftrafen.

Auf die Angehörigen der Schuttruppen finden die Borschriften der Disziplinars Strafordnung für das Heer mit folgenden Abweichungen Anwendung:

Es fteht gu:

1. bem Reichstanzier bie Disziplinar-Strafgewalt, welche berjenigen eines tommandtrenben Generals in ber Armee entipricht:

2. dem Gouverneur diejenige, welche einem Divisionstommandeur in der Armec guftebt:

3. bem Rommanbeur biejenige eines helmischen Regimentstommanbeurs;

Unlage 5n-e

4. dem detachirten Beiehlähaber einer aus mindeftens einer Rompagnie gebildeten Abtheilung Diejenige eines betachirten Stabsoffiziers ber Armec;

5. einem Kompagnieführer ober sonstigen Befehlshaber einer Heineren als ber unter Biffer 4 bezeichneten Abtheilung biejenige eines betachierten Hauptmanns

ber Armee.

Dem Stabsoffizier des Oberkommandos der Schuttruppen ist über sammtliche Angehörigen der Schuttruppen, sofern sie fich in Deutschland aufhalten und im Diensteater jünger sind als der bezeichnete Offizier, die Disziplinar-Strafgewalt eines Regimentskommandeurs übertragen, die er nach den näheren Anweisungen des Reichsefanisters auszuliben hat. (A. R. D. v. 26, 7, 96.)

#### § 15. Beichwerben.

Die Bestimmungen über die Beschwerdesührung der Personen des Soldatenstandes des heeres vom Feldwebel abwärts — Allerhöchste Ordre vom 14. Juni 1894 — sowie die Bestimmungen über die Beschwerdessührung der Offiziere, Sanitätssöfiziere und Beamten des heeres — Allerhöchste Ordre vom 30. März 1895 — baben bei den alrikanischen Schuktruppen sungemäße Anwendung zu sinden.

Auch ist ber Reichstanzler ermächtigt, die hierbei durch die afrikanischen Berhältnisse gebotenen Abweichungen zu bestimmen und etwa nothwendig werdende Erläuterungen

zu geben. (A. R. D. v. 1. 8. 96.)

## § 16. Chrengerichte. Siehe Unlage 6.

§ 17. Dienftauszeichnungen und Beirathen.

Die für das heer gegebenen Bestimmungen, betreffend die Berleihung des Dienstauszeichnungskreuzes und der Dienstauszeichnungen, sowie das herrathen der Dissister und Sanitätsossissiere sinde auch auf die Schutzruppen in den afrikanischen Schutzgebieten Anwendung. (C. K. D. d. 27. 9. 96.)

#### § 18. Urlanb.

#### a. Beimatbeurlaub.

Die Angehörigen der Schuttruppen haben innerhalb der 21/2 jährigen bezw. 3 jährigen Daner ihrer Dienstverpstichtung Anspruch auf einen Heimathsurlaub von vier Wonaten unter Belassung der vollen Geldbezüge.

In ben Urlaub wird bie jur hin- und Rudreije von bezw. nach bem nächsten europäischen hafen im Durchichnitt erforberliche, vom Reichstangter festzuseinen Beit

nicht eingerechnet.

Mulage 6.

Bird die Dienstverpstichtung verlängert, so hat als Regel zu gelten, daß der Urlaub nach einem Aufenthalt im Schupgebiet von 2 Jahren bezw. 2 Jahren 6 Monaten erthellt wird. In kriegerischen Zeiten, bei Mangel an geeigneter Bertretung oder wenn die Damoserverbindungen es bedingen, ist der Urlaubsantritt zu verschieben.

Bei jeder weiteren Berlangerung der Dienstverpstichtung erwächst erneuter Anspruch auf viermonallichen heimalhsurlaub unter den gleichen Bedingungen, wie vorstehend bezeichnet, jedoch mit der Maßgabe, daß für die Angehörigen der Schuktruppe jür Kamerun der Urlaub schon nach einem Ausenthalt von 1 Jahr 6 Monaten zuständig wird.

Der Urlaub ift, jalls nach Ablauf der Dienstverpflichtung das Ausscheiden aus der Schustruppe erfolgen foll, jo anzutreten, daß er mit Ablauf der Dienstverpflichtung fein Ende erreicht.

fem Choe ettelujt.

Bur Ertheilung des Urlaubs ift bezüglich der Stabsoffiziere der Reichstanzler, betreifs der übrigen Militärpersonen der Kommandeur der Schuttruppe befugt.

Der zuständige Urlaub tann zur Wieberherstellung der Gesundheit oder ausnahmsweise aus anderen wichtigen Gründen durch den Reichstanzter bis auf neun Monate verlängert werden.

Berben weitergehende Beurlaubungen erforderlich, jo hat ber Reichstangler bie

Allerhöchite Enticheidung einzuholen.

Bei einem Ürlaube von mehr als sechs Monaten ermäßigen sich die Gebührnisse für den sechs Wonate übersteigenden Zeitraum auf den Betrag des pensionssähigen Gehalts. Unterossiziere und Mannichaften der jüdwestafrikanischen Schutzruppe verbleiben im Genuß der chargennichsigen Löhnung.

Jedem nach der Heinrath Beurlaubten wird sowohl für die heine als auch für die Wiederausreise je eine Reisebelbulge im ungefähren Betrage der Kosten einer eine maligen Reise zwischen Berlin und dem betreffenden Schutgebeit gewährt. Die Bestimmung diese Nauschgauantums ersolgt nach den im § 31 seigesetzten Grundschen.

Die Bahlung erfolgt für die heimreise bei Untritt des Urlaubes aus der haupttaffe des Gouvernements und für die Biederausreise bei Untritt berjelben aus der

Legationstaffe.

Gur die Mannichaften ber fubmeftafritanifden Schuttruppe wird an Stelle einer

Reifebeihulfe freie Baffage für die Sin- und Rudreife gemahrt.

Bahrend ichmebender Untersuchung oder Strafverbugung finden Beurlanbungen

bes Ungeschuldigten nicht ftatt.

Mit dem Ausscheiden aus der Schuttruppe vor Ablauf der Dienstverpslichtung (vergl. § 22) fällt jeder etwa nach vorstehenden Bestimmungen erworbene Anspruch auf Urlaub sort.

#### b. Urlaub in Mirita.

Es burfen Urlaub ertheilen an alle Schuptruppenangehörigen:

1. ber Gouverneur bis zu 45 Tagen,

2. ber Rommanbeur bis zu 30 Tagen,

3. der Kompagniechef bezw. Befehlshaber einer selbständigen Abtheilung, soweit Lebterem nicht die Besugniß einer höheren Urlanbsertheilung zusteht, bis zu 14 Tagen.

#### e. Der Stabsoffigier des Obertommandos

hat in Betreff ber bei Letterem beschäftigten Schuttrnppenangehörigen die Besuguiß, Urland bis zu 30 Tagen zu ertbeilen.

## § 19. Stammrollen.

Bei ben Stäben ber Schuhtruppen werden über die ihnen angehörigen dentichen Militärpersonen Stammrollen — vergl. Anlage 7 — geführt. Sie dienen als Grundlage für alle ihre Person betreffenden Angelegenheiten sowie für die Beurtheilung etwaiger späterer Bersorgungsansprüche und sind dauerud auf dem Laufenden zu erbalten.

Eine Abschrift der Stammrollen befindet sich bei jeder Kompagnie und Station betreffs der diesen zugetheilten Militärpersonen. Diese Abschriften sind von den Bestreffenden alljäßelich sowie bei Antritt eines Heimathsurlaubes oder einer größeren Expedition und vor dem Ausschieden aus der Schuhtruppe durch Namensunterschrift auzuerkennen.

Die bei ben Staben befindlichen Driginale find burch Gintragung ber Unserfennungsbermerte auf Grund bezuglicher Angaben ber Rompagnien und Stationen

Unlage 7.

alljährlich zu vervollständigen. Die abgeschlossenen Stammrollen der aus dem Dienst bei den Schutztruppen entlassenen deutschen Wilitärpersonen sind von dem Oberkomsmando der Schutztruppen aufzubewahren.

#### § 20. Berjonal= und Qualifitationsberichte.

Ueber sammtliche ber betreffenden Schuttruppe angehörenden Offiziere, Sanitätssoffiziere und oberen Beamten find feitens des Kommandeurs alljährlich Qualifitationsberichte für den 1. Januar des solgenden Jahres durch Bermittelung des Gousverneurs an den Reichstanzler zum 1. Dezember jedes Jahres behuft Borlage bei Seiner Majestät dem Kaiser einzureichen.

Alle 4 Jahre - mit bem 1. Januar 1898 beginnend - find Personal- und

Qualifitationeberichte einzureichen.

Sofern der Gonverneur nicht altiver Offizier ift, hat er etwaige Bemertungen zu den Qualifikationsberichten nicht diesen hinzuzusehen, sondern mittelst Sondervorlage zur Kenntniß des Reichskanzlers zu bringen.

### § 21. Rrantenbucher.

Bei jedem Lagareth ift ein Krankenbuch und bei jeder Kompagnie und betachirten Abtheilung ein Reviertrankenbuch zu fuhren, welches außer den zur Feststellung des Kranken erforderlichen Angaben enthalten ning:

Tag und Ort ber Erfrantung,

Datum des Buganges im Lagareth beg. Revier,

Entitehungsurjache,

Rrantheitsbefund bei ber Aufnahme,

Berlauf ber Mrantheit,

angebliche Dienftbeichäbigung,

Datum und Art des Musicheibens aus bem Lagareth bezw. Revier,

Bahl ber Behandlungetage.

In den Lagarethen find über die darin behandelten Personen Krankenblätter zu führen.

## Abschnitt IV. Ausscheiben.

## § 22. Ausicheidungsgründe.

Das Ausscheiben aus ben Schuttruppen erfolgt:

- 1. Rach Ablauf der bei dem Gintritt übernommenen Dienftverpflichtung.
- 2. Bor biefem Beitpuntte:
- a) wegen törperlicher Unbrauchbarkeit, wenn die Biederherstellung für den afrikanischen Dienst durch eine Beurlaubung nach Europa nicht erfolgt ist, bezw. nicht in Aussicht steht;

b) fobald Berurtheilung zu einer Ehrenftraje ftattgefunden bat;

c) hinsichtlich ber Offiziere, wenn ein ehrengerichtliches Erkenntniß gegen sie vorliegt, bas auf eine höhere Strafe als eine Barnung lautet;

d) wenn der Kommandeur das Ausscheiden beantragt, weil er den Betreffenden aus ganz besonderen und erheblichen Gründen zur Berwendung in der Schuttrupve für ungeeignet halt und der Gouderneur sowie der Reichsfanzter diesen Gründen zustimmt;

e) salls einem Angehörigen ber Schutztruppen aus ganz besonderen Grunden ber ihm gemäß § 18n zustehende Heimathsursaub früher bewilligt werden mußte, als dies nach ben bort angeführten Bestimmungen üblich ist. Ju

biefem Falle erlifcht bas bestehende Dienftverhaltnig mit bem letten Tage des Urlaubs:

f) Musicheiben auf Grund gegenseitiger Ginwilligung ift nur in Gudweftafrifa ftatthaft. (Siebe Aulage 8.)

. Untage 8.

### \$ 23. Entlaffungemobus.

Das Ausscheiden aus ben Schuttruppen wird bon berjenigen Stelle, welche bie Butheilung augeordnet bat, ju einem im Boraus ju bestimmenden Beitpunkte berfügt. In der Regel geschieht dies fo rechtzeitig, daß die Ausschenden an dem betreffenden Tage in Deutschland wieder eingetroffen fein tonnen.

### § 24. Biebereintritt in bas Beer ober bie Darine.

Soll in Gemägheit bes & 3 bes Befetes, betreffend bie Raiferlichen Schuttruppen in ben afritanijden Schutgebieten u. f. m., ber Biebereintritt in bas Reichs= heer bezw. Die Marine erfolgen, fo find Die erforderlichen Bereinbarungen mit bem Militar- beam. Marine-Rabinet Seiner Majeftat bes Raifers ober mit bem betreffenben Kriegsminifterium bezw. bem Reichs-Marine-Amt borber berbeiguführen. Infofern Die Uebernahme erfolgt, ohne daß eine etatsmäßige Stelle frei ift, werden die Bebuhrniffe ber neuen Stelle - einschlieglich Belleidungsentschabigung, Unterfunft u. f. m. aus Mitteln bes Schutgebiets bis jum Freiwerben einer folchen vergutet. 3m Hebrigen finden die Entlaffungen aus den Schuttruppen nach den fur die Entlaffungen aus dem heere bestehenden Festschungen ftatt. Jusoweit die Betreffenden noch dienftpflichtig find, treten fie jum Beurlaubtenftaude bes Beeres ober ber Marine über.

## Zweiter Theil. Berwaltungs-Ungelegenheiten.

## Abidnitt V. Allgemeines.

## § 25. Intenbautur.

Die auf Die ötonomiichen Angelegenheiten ber Schuttruppen bezüglichen örtlichen Beichafte werben bon ber "Intendautur" erledigt, beren Funttionen, falls eine befondere Dienststelle im Etat nicht vorgesehen ift, nach Bestimmung des Gouverneurs im Rebenamt übertragen werden. Diese ölonomischen Angelegenheiten sind insbesondere:

Die Befoldung und Berpflegung, Unterbringung, Befleidung, Beichaffung bon Baffen und Munition, bas Magazinwejen, ferner bie Etatstontrole, fowie überhaupt bas gesammte Raffen- und Rechnungswesen ber Schuptruppe.

Die Intendantur fteht, fur die Angelegenheiten ber Schuttruppe, unter ber Dberleitung des Rommandeurs mit den fich aus beffen Unterftellung unter den Bouverneur ergebenden Giufchräntungen. Ju ben ötonomischen Angelegenheiten werden Die Schuttruppen nach außen hin burch ben Kommandeur vertreten. Derfelbe fann Diese Befugniß unter eigener Berantwortung auf ihm nachgeorduete Organe übertragen.

Bur Uebernahme finangieller Berbindlichfeiten ift überall die Mitgeichnung bes

Intendanten erforberlich.

Benn ber Intendantur Unordnungen bes Kommandeurs ber gefetlichen ober reglementarifchen Begrundung zu entbehren ober aus ötonomifchen Rudfichten bedeutlich icheinen, fo bat fie bem Roumandeur hiervon Kenntniß zu geben, welcher im Kalle ber Ablehnung bes Antrages ber Intendantur Die Entscheidung bes Gouverneurs einzuholen bat.

## § 26. Berwaltungsgeschäfte beim Stabe der Schuttruppen und auf ben Stationen.

Die Raffengeschäfte werben beim Stabe von ber haupttaffe bes Gonvernements, bei ben Stationen von ber betreffenden Bezirle- ober Stationeflaffe erledigt.

Bezüglich ber öfonomischen Ungelegenheiten reffortiren Die Stationen ber Schuts-

truppe von ber Intendantur.

Für die ordnungsmäßige Berwaltung der Station ist der Stationschef und mit ihm der Rechnungssihrer verantwortlich, wenn ein solcher der Station zugetheilt ift.

Fur das Kaffen: und Rechnungsweien gelten die fur die haupttaffe jowie fur die Begirtse und Stationstaffen erlaffenen Borichriften.

## Abichnitt VI. Beimathe- und Familienzahlungen.

### § 27. Bermittelung der Beimaths= und Familienzahlungen.

Die deutschen Militärpersonen der Schuptruppen können durch Vermittelung der Hauptkasse Goupetraffe des Goudernements für eigene Rechnung Zahlungen in die Heimalb einmalig (Heimalbszahlungen) und zur Unterstützung von Angehörigen fortlaufend Familienzahlungen) leisten. Der Kommandeur bleibt dafür verantwortlich, daß die Höbe er Familienzahlungen bemessen wird, daß den betreffenden Personen die erstortlichen Mittel für ihre dienstliche Stellung verbleiben.

### § 28. Ginftellung ber Beimaths = und Familiengahlungen.

Bur Bermeidung von Ueberhebungen bei Familienzahlungen ift jede Beränderung in der Zahlung, welche infolge des Ablebens oder der Entlassung des Anweisenden stattfinden muß, unverzüglich dem Auswärtigen Amt, Kolonial-Abtheilung, anzuzeigen.

Rann bei Tobesfällen 11. f. w. die Sinstellung der Zahlung nicht rechtzeitig veranlaßt werden, so werden die durch Einzahlung bei der Kasse des Gouwernements nicht gedeckten Beträge als Unterstützung angesehn und von dem Ausbucktigen Amt, Kolonial Abtheilung, besonders angewiesen. Die Ansprüche der Hinterbliebenen auf die

gefetlichen Bnabengebührniffe werben hierdurch nicht beeinträchtigt.

Stirbt der Empfangsberechtigte, jo sind die Familienzahlungen einzustellen, und ist der Kommandeur der Schuktruppe hiervon in Kenntniß zu jegen. War dieser Empiangsberechtigte die Gegattin des Anweisenden und hunterlätt dieselbe mindersährige Kinder, jo wird zu deren Unterhalt die Familienzahlung so lange an die durch Bescheinigung der Ortsbehörde anerkannten Verlorger der Kinder fortgezahlt, bis seitens des Jahlungsanweisers anderweitig darüber versügt wird.

## Abidnitt VII. Gebührniffe.

§ 29. Gehalt und Löhnung.

(Siehe Anlage 9.)

Milage 9.

Jede einer Schukfruppe zugetheilte deutsche Militärperson erhält vom Tage ihrer lebernahme\*) auf den Etat der Schuktruppe bis einschließlich des Tages ihres Ausscheins\*) das Behalt, welches für die von ihr eingenommene Dienstslung nach dem Etat ausgeworfen ist. Dasselbe wird, wenn die Uebernahme nicht am ersten bezw. das Ausscheiden nicht am letzten Tage eines Monats ersolgt, tageweise, sonst monatisch im Vorans gezahlt.

<sup>\*)</sup> Sofern im Einzelfalle befondere Bestimmung nicht getroffen wird, gilt als Tag der lebernahme der Tag der Abreise vom Truppentheil, als Tag des Aussicheibens der Entlassungstag in Deutschlassen.

Betreffs ber Behaltsabzüge u. f. w. fiche Unlage 5 c.

Begen ber Gebührnisse bei einem Urlaube nach Europa siehe § 18 der Sch. D. und wegen des im Penfionsfalle bis zum Eintritt der Penfionszahlung zuständigen

Behaltes § 13 bes Befetes bom 7./18. Juli 1896.

Bei einem die Gebührniffe beeinfluffenden Bechfel der Dienststellung sind die höhrern Gebührniffe der neuen Stelle im Falle ihrer Verfügbarkeit mit Beginn besenigen Monats, in dem die betreffiende Veränderung erfolgt, andernsalls sind die Gebührniffe der neuen Stelle erst mit dem Zeitpuntt ihrer Verfügbarkeit zuständig.

#### \$ 30. Ansrüftung.

(Siehe auch Anlage 10.)

Die Unijormirung und Bewafinung ber ben Schuttruppen zugetheilten beutichen Militätpersonen ersolgt nach ben Bestimmungen Seiner Majestät bes Kaisers. Die im Offizierrange stehenben beutichen Militätpersonen erhalten bei ihrer Uebernahme ein einmaliges Auskültungsgelb von je 1200 Mark, die im Teckoffizierrange stehenben ein joldes von je 1000 Mark.

Dafür sind die Betressenden verpslichtet, nach Maßgabe der Betleidungs- u. j. w. Etats Betleidung, Auskrüftung und Bewassung, letztere soweit es sich um blanke Wassen handelt, zu persönlichem Eigenthum zu beschaffen, in brauchbarem Zustande zu erhalten und zu ergänzen. Während des Aufenthalts in Afrita ist die Beschaffung aus den Magazinen der Schuktruppe gegen Bezahlung des Selbsikostenpreises gestattet.

Inwierveit den vorgebachten Bersonen Inventariengegenstände, Schuftwaffen und Munition aus den Magazinen der Schuftruppen unentgeltlich zu liefern find, bestimmt

bis gur Geftstellung ber Befleidungs= u. f. w. Etats ber Rommandeur.

Beim Ausscheiben aus der Schuttruppe haben sie die in solcher Weise empfangenen Inventariengegenstände, Schutwaffen bezw. nicht verbrauchte Munition an die Magazine zurückugeben.

Nach Ablauf einer breifährigen Zugehörigkeit zur Schuhtruppe erhalten biefe Personen beim Beginn jedes weiteren Dienstjahres, sofern für dasselbe eine ausdrücklich genehmigte Dienstverpsichtung bezw. Kapitulation vorliegt, ein Orittel des beim Eintritt in die Schuhtruppe zuständigen Auskrüstungsgeldes. Erscheint bei außersewöhnlichen Verluften oder Beschädigungen der Luskrüstung und Bekleidung eine frühere oder reichlichere Beihilfe billig, so entscheidet hierüber der Neichstanzler.

Borftebende Bestimmungen finden auch auf bie beim Oberkommando verwendeten, Schultruppenuniform tragenden Offigiere und Sanitätsoffigiere entsprechende

Anwendung.

Den im Unteroffizier- ober Gemeinenrang stehenden deutschen Militärpersonen werden bei ihrer Uebernahme Besselbining und Musrustung, Wassen und Munition nach Maßgade des Besselbings- u. f. w. Etats, zunächst unentgelisch, geliesert. Sie erhalten babon eine völlige Reiseauskuftung alsbald in Berlin, die übrigen Sachen bei ihrem Eintressen in Afrika aus den dortigen Magazinbeständen.

Eigenthumsrechte stehen diesen Militärpersonen au den ihnen von der Truppe gelieserten und für deren Rechnung auch zu unterhaltenden Bekleidungs- u. s. w. Gegenftänden — abgesehen von der weiter unten erwähnten Einschräukung — nicht zu.

Ob und inwiewert im Falle vorfäglicher Beschädigungen der Betreffende gur Erstattung der Wiederherstellungs- oder Neubeschaffungklosten heranzuziehen ist, entscheidet der nächstzuständige mit Disziplinargewalt versehene Besehlähaber.

Beim Ausscheiben aus der Truppe werden diesen Militärpersonen die zur Rückreise nach Deutschland ersorderlichen Bekleidungsgegenstände von der Truppe mitgegeben und zur freien Berfügung belassen.

Unlage 10.

Außer den in natura zu liefernden Gegenständen erhält jede im Unteroffizierober Gemeineurang stehende deutsche Militärperson der Schuttruppen zur Beschäfigung den kleineren Bedarfsgegenständen eine Bergütung. Dieselde wird vor Antritt der Ausreise mit 50 Mart gezahlt. Nach Ablauf einer erktmaligen Dienstperiode — siehe § 6 — werden den im Unterossizierrange stehenden deutschen Militärperzonen beim Beginn jedes weiteren Dienstjahres je 25 Mart gewährt. Neben diesen einmaligen Beträgen erhalten die lehteren fortlaufend dom Tage der Uebernahme auf den Etat der Schuttruppe bis einschließlich des Tages des Ausschedens monatlich 5 Mark nach demielben Wodus wie das Gehalt.\*)

## § 31. Reife- und Umgugegebührniffe.

Beim Eintritt in eine Schuttruppe und beim Ausscheiben aus derselben werben die deutschen Willitärpersonen auf Koften des betreffenden Schutgebietes von Berlin abs bezw. nach Berlin ober dem sonstigen Entlassungsort in Deutschland zuruck-befördert.

An Stelle der freien Beförderung tann eine Pauschsimmne gezahlt werden, aus welcher auch die Kosten für den Transport der Effekten zu bestreiten sind und welche unter Berücklichtigung der jeweiligen Jahrpreise vom Auswärtigen Umt, Kolonials

Abtheilung feftgefett wirb.

Sierbei ift für ben im Passagepreis mit einbegriffenen Anspruch auf treie Schiffsberpflegung ein Mogug ju machen, welcher für die im Offizier und im Deckoffizierrang stehenden Militärpersonen 3 Mart, für die im Interossifizierrang stehenden Militärpersonen 2 Mart pro Tag der durchschnittlichen Dauer der Seereise beträgt. Ausgenommen hiervon sind diesenigen Schuhrruppenaugehörigen, welche im Schuhgebiet freie Verbseauer achten.

Aus Anlag ber Butheilung jur Schuttruppe ober bes Ausscheibens aus berfelben etwa nothwendig werdende besondere Umzugskoften tonnen den Militarpersonen unter sinugemager Anwendung ber für die Beamten des auswärtigen Dienstes be-

itebenden Borichriften vergutet merben.

Die deutschen Militärpersonen haben bei ihrem Eintritt für die Reise von dem letzen Wohnort nach Berlin und bei ihrem Ausscheiden für die Reise von Berlin oder dem sonstigen Entlassungsort in Deutschland nach ihrem künftigen Wohnorte Anspruch auf diesenigen Gebührnisse, welche Angehörigen des Reichscheres bezw. der Marine bei Einziehungen und Entlassungen zustehen.

## § 32. Conftige Gebührniffe.

Die zu einer Schuhtruppe verpflichteten beutschen Militärpersonen haben bis zur Beendigung der Dienstantritts- oder Dienstanustrittsreise für ihren Unterhalt selbst zu sorgen. Nur die Unterosiziere und Gemeinen der südwestafrikanischen Schuhtruppe erhalten sür diesenigen Reisetage, an welchen sie uach Obigem nicht frei verpslegt werden, einen Berpsseungszuschns, und zwar die Unterossiziere se 4 Mark, die Gemeinen je 3 Mark täglich.

In Afrika erhalten die deutschen Militärpersonen freie Unterkunft nach Maßgabe der örklichen Verhältnisse, freie ärztliche Behandlung und Arzneimittel, sowie freie Berpslegung in einem Lazareth und an Bord bei dienstlichen Einschississen. Die nicht im Ofsiziers oder Deckossizierrange stehenden Angehörigen der Schuktruppe sür Südweskafrika erhalten im Schukgebiete grundfählich freie Verpssegung. Lestere wird

<sup>\*)</sup> Für die Angehörigen ber Schuttruppe für Südwestafrita sind unter Ausichlus von Nachgaltungen die vom Tage bes Intrastretens dieser Bestimmungen ab fällig werbenden Bestige guffündig.

auch den im Tffizier- und Tectoffizierrange stehenden Angehörigen dieser Schuhtruppe bei Expeditionen gewährt. Ob und inwieweit in Oftafrika, Kamerun und Togo bei Expeditionen freie Verpstegung und Tagegestder zufländig sind, wird durch die Verspstegungsvorschriften sur die betreffenden Schuhgesbeiet bestimmt. Art und Umsang der freien Verpstegung wird im Verwaltungswege sessgeietet.

Die Lieserung von Bervstegungsmitteln an nach Vorstehendem zum unentgeltlichen Empfange nicht Berechtigte kann ersordertlichensalls auch aus Magazinen der Schulteruppen gegen Bezahlung stattssinden. Die Preise richten sich nach den Selbstlossen unter Erhöhung um einen angemessenen Prozentsalz zur antheiligen Deckung der Bere

maltungeausgaben.

Infoweit in ben Schutgebieten Speifeaustalten eingerichtet werben, sind die unberheitrateten Militärpersonen gu beren Benugung nach Nafgabe der vom Kommandeur ber Schutkruppe zu treffenden Bestimmungen verpflichten.

## Dritter Theil. Farbige.

## Abschnitt VIII.

§ 33. Ergangung.

Die Ergänzung der Farbigen findet durch Werbung in den Schutgebieten ftatt. Werbungen in anderen Landern unterliegen der Genehmigung des Reichstanzlers.

Die Regelung ber Dienftverhaltniffe\*) ber Farbigen erfolgt burch Berbefontratte

mit bem Stabe ber Schuttruppe.

Die Grundsche für die Ausstellung der Werbekontratte bedürfen der Genehmigung bes Gouverneurs. Der Kommandeur der Schuftruppe ift die höchste Justanz für die Farbigen. In den sie betressenden Angelegenheiten ist die Genehmigung des Gouverneurs nur ersorderlich, wenn Maßnahmen von politischer Bedeutung oder von besonderen öffentlichen Interesse in Frage stehen.

Die Berhängung der Todesstrase bedarf der Genehmigung des Gouverneurs. Läft sich auf einer im Innern befindlichen Station oder militärlichen Expedition aus zwingenden Gründen die sofortige Bollstreckung eines Todesurtheils nicht vermeiden, jo hat der betreffende Beschlähaber das mit Gründen zu versehende Todesurtheil nachträglich durch Zermittelung des Kommandeurs an den Gouverneur einzureichen.

Bei Regelung und handhabung der Disziplin und der straftechtlichen Berhältnisse der Farbigen sind die Gewohnheiten der betreffenden Bollsstämme in Betracht zu ziehen. Die hierbei zu befolgenden Grundfähe bedürfen der Genehmigung des Gouderneurs.

Die Beforberung der Farbigen ju Chargen und jum Offizier geschieht nach Maßgabe bes Etats durch den Kommandeur; ber Kommandeur verfügt, wenn erforder- lich, die Entfernung aus ihrer Charge.

#### § 34. Betleibung, Ausruftung und Bemaffnung.

Die Bestjehung der Proben für Uniforms: und Ausruftungsgegenstände jowie für die Baffen der Farbigen trifft der Reichstanzler nach Unhörung des Kommandeurs und Gouverneurs.

<sup>\*)</sup> Dienftwerpflichtung, Gebührniffe (Löhnung, Berpflegung, Befleibung), Berforgung.

### Unlage 1 gu § 2.

3ch bestimme auf Ihren Bortrag Folgenbes:

Die in den afrikanischen Schutzgebieten zur Verwendung gelangenden Schutztruppen werden dem Reichskanzser unterstellt. In weiterer Folge unterstehen sie dem kommandeur. Db und inwieweit diese Unterstellung unter den Gowderneur bezw. Landeshauptmann eintretenden Halles auf deren Stellvertreter überzugehen hat, bestimmt der Neichskanzser. Sie haben hiernach die weiteren Vorschriften über Neuorganisation der Schutztruppen zu erlassen.

An Bord M. D. "Sohenzollern" ben 16. Juli 1896.

gez. Withelm I. R.

ggez. Fürft zu Sohenlohe.

Un den Reichstangler.

#### Unlage 2a ju § 6.

Bedingungen und Hachrichten,

betreffend ben Uebertritt von Unteroffigieren u. f. w. und Manuichaften in die Raijerliche Schuttruppe für Sudwestafrita.

- 1. Die Unterossisiere u. f. w. und Mannschaften ber Kaiserlichen Schuttruppe sür Sübwestafrista werden auf Grund freiwilliger Meldungen dem aktiven Diensistande des Reichsbeeres bezw. der Kaiserlichen Marine und, soweit Manuschaften in Frage kommen, dem 2. Jahrgange entnommen.
- 2. Bolltommene Feld- und Tropendienstflächigfeit vergl. Anlage 3 —, gute bienstliche und außerdienstliche Führung, absolute Juverlässigteit, solider Lebenswandet, gute militarische Ausbildung, vor Allem im Seldelenft und im Schießen, Fächigkeit zu selftstadigigen handeln sind unerläsliche Bedingungen.
- 3. Die in die Schuttruppe Uebertretenden scheiden aus dem Etat ihres bisberigen Truppentheils aus und treten in den der südwestafrikanischen Schuttruppe iber. Sie kapituliren mit dem Kaiserlichen Kommando der Schuttruppe für Südwestafrik den Vorger sür den Zeitraum von 3 Jahren.
- 4. Die Fechtweise der südwestaitautichen Schuktruppe ift im Allgemeinen die er gusanterte. Wegen der ausgebehinten Entsernungen werden jedoch die Märiche zu Pierde ausgeschiett. Es ist doher nothwendig, daß die sich Melbenden, sowiet sie den Fußtruppen entnommen werden, Neigung und einiges Geschied zum. Reiten, Körpergewicht nicht über 70 kg, sowie Kenntnis in der Behandtung und Wartung von Pserden, Bei Kavalleristen ist besonderer Werth auf gute Ausbildung im Schiegen zu legen.
- 5. Der Zeitpunkt bes Zusammentritts von Ablösungs- ober Verstärfungstrausporten wird vom Sbertommando der Schuptruppen seitgesetz. Die Transporte werden durch dasselbe in Berlin zusammengestellt, eingekleidet und über Hamburg nach Sübweitsfrika instradict.
- 6. Für Unterbringung in Berlin bis zur Abfahrt nach hamburg sorgt bas Oberfommando ber Schuftruppen. Die Unterbringung erfolgt ohne Berpflegung. Für die Dauer bes Ansenhalts in Berlin bis einschließlich bes Absahrtstages von Damburg erhalten die Unterossischen u. f. w. je 4, die Gemeinen je 3 Mart pro Tag außer ihrer Vöhnung.

7. Rach beendeter Dienstzeit bei der Truppe haben Unteroffiziere u. f. w. und Mannichaften Anspruch auf treie Rückbestderung in ihre heimath. Bom Entlassungsbis zum selbstgewählten Aufenthaltsorte sind die Gebührnisse für Entlassen nach den Bortchriften für die Armee und Marine zuständig.

8. Die den Einberusenen mitgegebenen Befleidungs- und Ausruftungsftude gelangen burch bas Obertommando der Schubtruppen an den Truppentbeil gurud.

Rapitulations-Verhandlung.

Ber (Charge, Bor: und Familienname), geboren am zu (Or1, Berwaltungsbezirf, Bundesstaat) welcher dom bis bei (genaue Bezeichnung bes Truppentheils) gedient hat, will eine Kapitulation eingehen.

Der Genannte erklärt:
 Ich tapitulire dom\*) bis mit dem Kaijerlichen Kommando der Schuptuppe für Südweitafrika und erkläre, daß ich diesen Entschluß jelbständig und (bei Winorennen mit Genehmigung des Baters oder Bormundes) nach reistlicher Ueberlegung gesäht habe.

Mir iff becannt, das diese Kapitulation ausgehoben werden kann, sobald meine Beersegung in die zweite Klasse Soldatenstandes oder meine Degradation erfolgt, oder sobald ich zu einer Freiheitsstrase von sechs Wochen oder zu einer Höheren Strase verurtheilt werde. Pluch weiß ich, daß bei einer Mobilmachung oder bet einer von Seiner Majestät dem Kaiser angeordneten Berstärkung meines Teuppenschapen erst nicht der Demobilmachung, bezw. nachdem die Unstände, welche Veranschaftung zu der Verstärkung waren, beseitigt sind, meine Entlassung aus dem Dienste soriet voreih auf, sowie daß ich wie alle übrigen Mannichasten des aktiven Dienststandes versetzt werden faun.

Es ist mir serner eröffnet worben, daß vorzeitig mein Aussicheiben aus ber Schutruppe berfügt werben fann, wenn mich beren Kommandeur zur Berwendung in der Schutruppe für ungeeignet halt und der Gouberneur sowie der Reichstanzler ben hierfür vom Kommandeur gestend gemachten Gründen zustimmt.

Auch ift mir befannt, daß mein Dienstwerhaltniß mit bem letten Tage eines mir vor Ablauf ber vorgeschriebenen Aufenthaltsbauer im Schubgebiet gewährten Beimaths-

urlaubs erlijcht.

Indem ich mich diesen Bedingungen ausdrücklich unterwerfe, bitte ich, zu meiner Kapitulation die Bestätigung des Kaiserlichen Oberkommandos der Schutzruppen\*\*) einzuholen.

B. g. 11. (Bor: und Juname bes Kapitulanten.) g. w. o. (Name.) (Hauptmann und Kompagnicchef.)

<sup>\*)</sup> Tag ber llebernahme in bie Schugtruppe.

<sup>\*\*)</sup> Bilt nur für die erfte Rapitulation (fiche Gd. D. § 10).

#### Anlage 2 b zu § 6.

#### Verordnung.

betreffend die Erfüllung der Dienstpflicht bei der Raiferlichen Schuttruppe für Sudweftafrita.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaijer, König von Preußen u. s. w., verordnen auf Grund des Artifels III des Geießes, betreffend die Kaijerlichen Schußertruppen in den afrikanischen Schußgebieten und die Wehrpflicht daselbs (R. G. Bl. 1896 S. 187), im Ramen des Reichs, was solgt:

- § 1. Angehörigen bes Neichsheeres ober der Kaijerlichen Marine, welche auf Grund freiwilliger Meldung der Schuptruppe für Südweftafrika zugetheilt werden, wird die Zeit, während welcher sie bei der Schuptruppe bienen, auf die aktive Dienstzeit im heere ober in der Kaiserlichen Marine angerechnet.
- § 2. Behrpflichtige Reichsangehörige, welche in dem südweftafrikanischen Schutzgebiete ihren Bohnstip haben, werden zur Ableistung ihrer aktiven Dienstpflicht auf ihren Bunich in die Schutzruppe für Südwestafrika eingestellt. Der Beibringung einen Welbescheins zum freiwilligen Eintritt bedarf es für diesen Fall nicht. Die Regelung der ihnen zu gewährenden Löhnung und ihrer sonstigen Gebührniffe bleibt Insterre weiteren Berordnung vorbehalten.
- § 3. Mit bem Berechtigungsichein jum einjährig-freiwilligen Dienft versehene Bechrpflichtige, welche in bem füdweitafritantichen Schupgebiet ihren Wohnsib haben, durfen jum einjährig-freiwilligen Dienft in die Schuptruppe für Südwestafrita eingestellt werben.
- § 4. Die Einstellung ber in den §§ 2 und 3 gedachten Personen ersolgt durch den Kommandeur der Schuktruppe, welcher im Einverständniss mit dem Landeshauptsmann die Einstellungstermine bestimmt. Bon jeder Einstellung eines Wehrpflichtigen ift unter Angabe des Gedurlsortes und Tages der Eivslvorsissende der zuständigen heimathlichen Ersaksommission zu benachrichtigen.
- § 5. Die in den §§ 2 und 3 gedachten Personen können dem Landeshauptmann nach Anhörung des Kommandeurs vor Absauf der gesetzlichen aktiven Dienstzeit beursaubt werden.

§ 6. Rach beenbeter aftiver Dienstzeit in der Schuttruppe treten sammtliche Manuschaften zum Beurlaubtenstande des Heeres oder der Kaijerlichen Marine über.

Kehren sie nach Deutschland zurück, io sind sie den heimathlichen Bezirkskommandos, behalten sie ihren Wohnstig im Schutzgebiet oder verlegen denjelben ins Auskand, demjenigen Bezirkskommando (I—IV) Berlin, welchem sie ihrer Wassengatung u. s. w. nach angehören, durch den Kommandeur der Schutkruppe zu überweisen.

- § 7. Diejenigen Manuschaften bes Benrlaubtenstandes, welche ber aktiven Dienstepssischt gang ober theilweise in der Schuptruppe sitt Südwestafrita genügt haben, sind, so lange sie ihren dauernden Ausenntlat im sudwestafritanischen Schupgebiete haben, dom Dienste im heere oder in der Kaisertichen Marine zurückgestellt, können aber innerhalb der für das heer bestimmten Grenzen zu llebungen in der Schuptruppe eingezogen werden.
- § 8. Das Kommando der Schuttruppe für Südwestafrika hat über sämmtliche im Schutzgebiete sich dauernd aushaltende Personen des Beurlaubtenstandes Kontrole zu führen und zum 1. Januar jedes Jahres dem Neichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abtheilung) die namentliche Liste einzureichen. Diese Liste ist dem Königlich Preußischen Kriegsministerium behufs Mittheilung an die kontrolirenden Bezirkstommandos zuzustellen.

§ 9. Bon jeber heranziehung ber Personen bes Beurlaubtenstandes zur nothwendigen Berftärtung ber Schultruppe sowie von jeder Einziehung zur Uebung ist durch den Kommandeur der Schultruppe bas tontrolirende Bezirtstommando unter Angabe ber Dauer ber Dienstleistung zu benachrichtigen.

Der Militarpaß ift entiprechend zu vervollständigen.

§ 10. Dieje Berordnung hat auch für die der Schuttruppe für Südweftafrifa mit bem 26., 27. und 28. Mai 1896 jugetheilten deutschen Militarperjonen Geltung.

Urtundlich unter Unjerer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Begeben Berlin im Schlog, ben 30. Marg 1897.

ges. Wilhelm I. R.

ggez. Fürft zu Sobenlobe.

#### Bu Mnlage 2b ju § 6.

Im Berjolg bes § 2 ber Berordnung vom 30. Märg 1897, betreffend die Erstüllung ber Dienstpflicht bei Memer Schuttruppe für Südwestafrita, bestimme 3ch,

was folgt:
Die zur Ableistung ihrer attiven Dienstpflicht in Meine Schustruppe für Südwestafrita eingestellten Wehrpflichtigen erhalten, jolange sie noch in Ausübung ihrer gejeglichen Dienstpssicht begriffen sind, eine Löhnung von monatlich 50 Mart, für die Dauer ihrer Theilnahme an triegerischen Unternehmungen dagegen die bei der Schustruppe übliche volle Reiterlöhnung. Hinschussich aller sonstigen Gebührnisse sind zu getheilten übrigen deutschen Manuschaften — siehe § 3 des Gesehes vom 7. Juli 1896 — gleichgestellt.

Die Einjährig-dreiwilligen erhalten freie Unterkunft nach Maßgabe der örtlichen Berhältnisse. Alsgesehen von triegerischen Unternehmungen, sür deren Dauer die Fürsprese in dieser Beziehung dom Kommando auf Nechmung der Landesvetwaltung übernommen wird, haben sie sich selbst zu verpstegen, zu bekleiden und auszurüften sowie auch beritten zu machen. Sie sind derechtigt, gegen eine Bergütung von täglich 2 Mart sich in die Raturalverpsiegung der Truppe aufnehmen, gegen Erstattung der Selbstossen aus Truppendeständen bekleiden und ausrüften sowie gegen eine Entschäung von 210 Wart von der Truppe beritten machen zu lassen, deben dem letzteren Betrage sie für die Unterhaltung des Pserdes, einschließlich Husbeschalag und sonstigen Aufmendungen, eine besonder Vergütung nicht zu entrichten.

Ich ermächtige Sie, zu der gegenwärtigen Ordre Erläuterungen zu ertheilen und Abanberungen zu treffen, soweit solche nicht von grundsätlicher Bedeutung sind.

Gegeben Berlin, ben 25. Dai 1898.

geg. Wilhelm I. R.

ggez. Fürft zu Sohenlohe.

Un ben Reichstanzler (Muswärtiges Umt; Rolonial-Abtheilung).

Anlage 3 gu § 7.

# Anforderungen

an die körperlichen Eigenschaften der in den afrikanischen Dienst einzus stellenden Militärpersonen.

1. Die in ben afrikanischen Dienst einzustellenden Militärpersonen sollen in Bezug auf förperliche Brauchbarteit zu diesem besonderen Dienst militärärztlich untersucht Die deutsche Kolonial-Gesebachung III (1897–1898).

werben. Die Untersuchung ist mit aller Gründlichteit vorzumehmen und über den Bestund ein militärärzitiches Zengniß unter Berücksichtigung des § 90 der D. A. vom 1. 2. 94 auszustellen.

- 2. a) Die bezeichneten Militärperjonen sollen frei sein von denjenigen Fehlern und Gebrechen, wodurch die Felddienststätigkeit aufgehoben wird, und sollen, um die mit dem afrikanischen Seinst verbundenen bedeutenden Anstrengungen und klimatischen Schädlichkeiten ertragen zu können, besonders auch einen kräftigen Körperbau und völlige Gesundheit, namentlich ein gesundes, kräftiges Herz und gefunde Athunungs: und Verdauungswertzeuge bestienen. Dazu gehört auch das Fehlen jeglicher durch Erduschelse dieser Dryane. Personen, welche früher an Magens und Darmkatarrhen, an Gelbsucht, Ruhr oder vor Kurzem an konstitutioneller Syphisis gesitten haben, serner Personen, dei welchen Neigung oder Anlagen zu Geschwüren und Hautkantscheiten oder chronischen, sich leicht verschliemmennden inneren Leiden (Rheumatikuns u. s. w.), zu Binksockungen und Kongesionen nach dem Gehirn, den Lungen, dem Herzen oder anderen wichtigen Tryanen sich sind ben Geschirn, den Lungen, dem Herzen oder anderen wichtigen Tryanen sich sind sind sin kranchbar sir ven africansichen Zienst zu erachten.
  - b) Bon einer Verwendung bezw. Wiederverwendung in dem afrikanischen Dienst sind auszuschließen diejenigen Militärpersonen, welche sich nachweislich dem chronischen Morphiume, Kokains und Altoholgenuß hingegeben haben oder noch hingeben.
  - e) Bon einer Berwendung bezw. Wieberverwendung in dem afrikanischen Dienst sind auszuschließen diejenigen Militärpersonen, deren Sehickärfe (auf jedem Auge besonders gemessen) auf einem Auge weniger als 2/3 der normalen beträgt, ferner Kurzsichtige und Fernsichtige, deren Refraktionsstörungen nicht mehr durch ein Kontar Glas Kr. 12 bezw. durch ein Konver-Glas Nr. 20 ausgeglichen werden können, und welche nach Ausgleich der Refraktionssfehler auf einem Auge weniger als 2/3 der gewöhnlichen Sehickärfe bestigen.

Bolle Sehicharfe ist bann vorhanden, wenn Reihe 6 nach Snellen in 6 m Entfernung mit jedem Auge einzeln gelesen wird.

- 3. Die von den betreffenden Militärpersonen früher überstandenen Krankheiten, wie auch etwaige in den Familien derselben erbliche oder verbreitete Ertrankungen sind bei Feststellung des ärztlichen Urtheils in Betracht zu ziehen und in dem militäräxxlichen Reuansch annueben.
- 4. Die bezeichneten Wilstärpersonen mussen bei Gelegenheit der ärztlichen Untersung Albigh 1 geimpst werden, was in dem militärärztlichen Zeugniß zu beschinigen ist; vermögen sie einen Impssschieden beizubringen, welcher nachweist, daß ihre Impsung innerhalb der der Untersuchung vorausgegangenen sechs Wochen stattgefunden hat, so ist don einer erneuten Impsung abzusehen und der gedachte Impschieden dem militärärztlichen Zeugniß beizusügen.

#### Unlage 4 gu § 9.

Auf Ihren Bortrag bestimme Ich für die afrifanischen Schuttruppen:

Die Stellenbesetzung der Offiziere, Sanitätsossiziere und oberen Militärbeamten und die eintretendensalls ersorderlich werdenden Besorderungen zu den Chargen bleiben Meiner Entscheidung vorbehalten. Die Chargenbezeichnungen haben denen Meines Heeres zu entwrechen. Die Offiziere und Sanitätsossiziere erhalten Katente ihrer Organisatorifche Bestimmungen f. b. Raiferl. Schuttruppen in Afrifa. Berlin. 25. Juli 1898. 67

Chargen, die oberen Militärbeamten Bestallungen. Den von Ihnen hiernach zu stellenden Anträgen auf Butheilungen und Beförderungen ist im Allgemeinen die heimische Anciennetät zu Grunde zu legen.

Reues Balais, ben 10. November 1896.

gez. Wilhelm I. R.

Un ben Reichstangler.

Unfage 5a gu § 13.

I. Verordnung,

betreffend die Einführung der deutschen Militar=Strafgesehe in ben afrikanischen Schutgebieten.

28om 26, Suli 1896.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deuticher Kaiser, König von Preußen u. j. w., verordnen auf Grund des § 1 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der Deutschen Schutzebeite (R. G. Bl. 1888 S. 75), im Namen des Reichs, was folat:

Einziger Paragraph.

Die MilitärsStrafgesethe bes Deutschen Reichs treten in den afrikanischen Schutzgebieten gleichzeitig mit dem Gesethe, betreffend die Schutztuppen in den afrikanischen Schutzgebieten und die Ableistung der Wehrpisicht daselbst vom 7. Juli 1896 mit der Waßgabe in Kraft, daß im Sinne des Militär-Strafgesethuchs vom 26. Juni 1872 (R. G. VI. S. 173) unter Heer auch die Kaiserlichen Schutztuppen zu verstehen sind.

Urtunblid, unter Unferer Söchsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Rafferlichen Infiegel.

Gegeben Merot, an Bord M. D. "Sobenzollern", ben 26. Juli 1896.

gez. Wilhelm.

ggez. Fürft gu Sohenlohe.

Anlage 5 b gu § 13.

II. Berordnung,

betreffend das strafgerichtliche Berfahren gegen Militärpersonen ber Raiserlichen Schuptruppen.

Bom 26. Juli 1896.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen u. j. w., verordnen auf Grund des Urtitels II § 4 des Gejeges vom 7. Juli 1896 wegen Ubänderung des Gejeges vom 22. März 1891 (R. G. Bl. S. 53), betreffend die Kaiserliche Schuktruppe für Deutsch-lichteita, und des Geseßes vom 9. Juni 1895 (R. G. Vl. S. 258), betreffend die Kaiserlichen Schuktruppen für Südwestafrita und für Kamerun, im Namen des Reichs, was jolgt:

§ 1. Das strafgerichtliche Berjahren gegen die Angehörigen der Schuhtruppen richtet sich nach den Borschriften der Preußischen Militär-Strafgerichtsordnung vom 3. April 1845, soweit nicht in Nachstehendem abweichende Bestimmungen getroffen sind.

- § 2. Die Militar-Strafgerichtsbarfeit bei ber Truppe wird verwaltet:
  - 1. burch bas Gericht bes Obertommanbos ber Schuttruppen,
  - 2. burch Gouvernementsgerichte.
  - 3. burch Abtheilungsgerichte.
- \$ 3. Das Gericht bes Oberkommandos ber Schuttruppen besteht aus bem Reichstanzler als Gerichtsberrn und einem mit Richterqualität versebenen vortragenben Rath als Auditeur. Dem Reichstangler fteht Die bobere Gerichtsbarteit und Die niedere Berichtsbarteit über alle Ungeborigen ber Raiferlichen Schuttruppen gu, fomeit diejelben nicht ber Berichtsbarteit ber Bouvernementsgerichte ober Abtheilungegerichte unterfteben. In Deutschland befindliche Angeborige ber Schuttruppen treten mabrend ihres Aufenthalts bafelbft unter bie Berichtsbarteit bes Dberfommandos ber Schutstruppen.
- § 4. Das Goubernementsgericht besteht aus bem Gouverneur ober Lanbeshauptmann als Berichtsberrn und einem Auditeur. Daffelbe bat die bobere und niedere Berichtsbarteit über fammtliche Angehörige ber ibm unterftellten Schuttruppe.
- § 5. Ein Abtheilungsgericht mird gebildet bei jeder von bem guftandigen Gouverneur bezw. Landeshauptmann beftimmten Abtheilung. Daffelbe befteht aus bem Befehlshaber biefer Abtheilung als Gerichtsberrn und einem untersuchungeführenden Offizier.

Die Abtheilungsgerichte haben die niedere Gerichtsbarkeit über die zur Abtheilung gehörigen, fowie über bie berfelben porubergebend überwiesenen Militar= perfonen.

Treten mehrere berartige Abtheilungen örtlich unter einen gemeinsamen Befehl, jo ubt ber rangaltefte Offizier bie Befugniffe bes Berichtsberrn über fie aus.

\$ 6. Bur Bildung eines Untersuchungsgerichts genügt in allen Källen bie Rugiehung eines Difigiers ober Canitatsoffigiers als Beifiger.

Der Beisitzer hat in ben Straffällen ber Offiziere thunlichst bem Dienstgrade bes Ungeschuldigten ju entsprechen. Bei folden Berhandlungen, welche unter Bugiehung eines Attuars ober eines burch Sandichlag an Gidesftatt verpflichteten Brototollführers aufgenommen werden, tann von Auxiehung eines Beifiters abgesehen werden.

§ 7. In Ermangelung eines Auditeurs tonnen feine Obliegenheiten burch einen gum Richteranite befähigten Beamten ober Offigier und, falls ein folcher nicht verfügbar ift, burch einen untersuchungsführenden Offigier ober einen anderen Offigier mabraenommen werden.

Die Bereidigung eines folden Offiziers erfolgt nach & 80 ber Militar-Strafgerichtsordnung. Jedoch bedarf es der Bugiehung eines weiteren Offigiers gur Bereidigung nicht.

8 8. Spruchgerichte binfichtlich fammtlicher Ungehörigen ber Schuttruppen find Rriegs- und Standgerichte.

- Die besonderen Bestimmungen der Militär-Strafgerichtsordnung über bas Berfahren gegen Militarbeamte finden auf die Beainten bei ben Schuttruppen feine Unwendung. Die oberen Militarbeamten werden hinfichtlich der Roftenfreiheit ben Offizieren gleichgestellt (Militar-Strafgerichtsorbnung § 274).
- § 9. Bor ber Ginleitung ber formlichen Untersuchung gegen ben Rommanbeur einer Schuttruppe ift itets Meine Enticheidung einzuholen.
  - \$ 10. Ru einem Pricogaericht find als Richter zu berufen:
  - a) über einen Offigier: ein alterer Rompagnieführer als Brafes, zwei Rompagnieführer, zwei Lieutenants;

b) über einen Unteroffigier: ein älterer Kompagnieführer als Prafes, zwei Offigiere, zwei Unteroffigiere;

c) über einen Gefreiten oder Gemeinen: ein alterer Rompagnieführer als

Brajes, zwei Offiziere, zwei Befreite ober Bemeine;

d) über einen Militärbeamten: ein alterer Kompagnieführer als Prafes, zwei Offigiere, zwei obere Militärbeamte, thunlidft vom Dienstzweige bes Angeiculibigten.

Die attiven Offiziere und die oberen Militärbeamten können im Bedarfsfalle durch Offiziere des Beurlaubtenstandes, burch Sangenieure des Soldatenstandes, bei Kriegsgerichten über Mannschaften (b und e) auch durch andere geeignete Militärversonen ersetzt werden.

- § 11. Bu einem Standgericht find als Richter gu berufen:
- a) über einen Unteroffizier: ein Kompagnieführer als Präses, ein Lieutenant, ein Unteroffizier;
- b) über einen Befreiten ober Gemeinen: ein Kompagnieführer als Prafes, ein Lieutenant, ein Gefreiter ober Gemeiner:
- c) über einen unteren Militärbeamten: ein Kompagnieführer als Präses, ein Lieutenant, ein unterer Militärbeamter.

Im Bebarisfalle tonnen die aftiven Offiziere durch Offiziere des Beurlaubtenftandes, durch Sanitätsoffiziere oder Ingenieure des Soldatenstandes, jowie durch andere geeignete Militärpersonen — die unteren Militärbeamten durch Unteroffiziere — erfest werden.

§ 12. Die Gerichte bes Heeres, ber Marine und ber Schuttruppen haben einander Rechtsbulle gu leiften.

Den gegenseitigen Requisitionen auf Führung von Untersuchungen, Fällung von Erkenntnissen, Gestellung von Beisisern zu Kriegsgerichten, Standgerichten und Untersjuchungsgerichten ist Folge zu geben.

§ 13. Fallen dem Angeschuldigten nach dem Ergebniß der Ermittelungen mehrere strasbare Handlungen zur Last, und erscheint sür die Straszumeflung die Feststeung des einen oder anderen Strassalls unwesentlich, so ist die Untersuchung nur wegen der schweren Strassalls einzuleiten.

Die nachträgliche Berfolgung ber leichteren Straffälle ift nur innerhalb zweier Monate nach Rechtstraft bes Erfenutnisses julaffig.

- § 14. Wird unter Betheiligung von Personen verhandelt, welche der deutschen Sprache nicht mächtig sind, so ist ein Dolmetscher zuzuziehen. Die Filhrung eines Rebenprotokolls in der fremden Sprache sindet nicht statt; jedoch sollen Außsagen und Erklärungen in fremder Sprache, wenn und soweit dies mit Ridssigkagen und Erklärungen in fremder Sprache, wenn und soweit dies mit Ridssigkagen und Erklärungen in fremder Eprache, auch in der fremden Sprache in das Protokol oder in eine Anlage niedergeschrieben werden. In den dazu geeigneten Fällen soll dem Protokol eine durch den Dolmetscher zu beglaubigende leberziedung beigeschigt werden. Die Zuziehung eines Dolmetscherz kann unterbseiben, wenn die bestheiligten Personen sämmtlich der fremden Sprache mächtig sind.
- § 15. Dem Angeichulbigten steht in jedem Falle das Recht zu, sich zu vertheibigen ober durch eine andere Militärperson vertheibigen zu lassen. It die Handlung mit dem Tode ober lebenslänglicher Freiheibigen zu lassen, jo muß ein Vertheibiger zugezogen werden. Die Vertheibigung dars nur zum gerichtlichen Protokoll ober mündlich bor dem Spruchgericht erfolgen.
- § 16. Bietet die Suhrung der Untersuchung voraussichtlich teine Schwierigs feiten, und sind sowohl der Angeschuldigte als auch die Beweismittel und gegebeneus

falls der Bertheidiger zur Hand, so tann der Gerichtsherr mit der Einleitung der förmlichen Untersuchung die Anordnung des Spruchgerichts verbinden.

- § 17. In den Fällen des § 16 sindet mündliche Berhandlung vor dem Spruchgericht statt. Der Angeschulchigte wird zumächt durch den Auditeur oder unterjuchungsführenden Offizier vernommen und, josern nicht dies schon geschehen ist, über seine Bertsteldigungsderignissse delehrt. Darauf solgen: die Beweiserseing, der Vortrag des Auditeurs oder unterjuchungsssührenden Offiziers und die Bertheidigung. Dem Angeschulchigten gebührt des letzte Bort. Die Aburtheilung schließt sich unmittelbar an. Sie ersolgt in Abwesenheit des Angeschuldigten und des Bertheidigers. Als Protokollsührer wird eine durch Handlich an Eidesklatt zu verpslichtende Militärperson zugezogen. Ueber die Verhandlung ist ein Protokol aufzunehmen, welches von dem Bortspehen, von dem Berthandlung sichenden Auditeur oder Ossischen von dem Protokollsührer zu unterschreiben ist. Dasselbe muß enthalten:
  - 1. ben Ort und ben Tag ber Berhandlung;
  - bie Namen ber Mitglieber bes Gerichts, bes Aubiteurs ober untersuchungsführenben Offiziers, des Protofolssihrers und bes etwa hinzugezogenen Dosmetichers, jovie ben Vermert ber Beeibigungen;
  - 3. die Ramen ber Angeschuldigten und ihrer Bertheibiger;
  - 4. die Namen ber vernommenen Zeugen und Cachberftandigen und ben Bermert und die ftattgehabten Beeidigungen.

Das Protokoll muß den Gang und die Ergebniffe der Spruchsitzung im Welentlichen wiedergeben und die Beobachtung aller wesentlichen Förmlichkeiten ersichtlich machen, auch die Bezeichnung der verleienen Schriftstück, sowie die im Laufe der Verhandlungen gestellten Anträge, die ergangenen Entscheidungen unter Angade der Abstimmung der einzelnen Richterllassen und die Urtheilsformel enthalten. Ban dem Ingelchiebigte der Elegen und der Sachbeiters, des Angeschnlöstgen und des Vertheibigers, der Zeugen und der Sachverständigen wird nur das Wesentliche in das Protokoll ausgenommen. Inzioweit diese Personen bereits im Ermittelungsverschren vernommen woren, ist in dem Protokoll nur zu vermerken, ob und inwiesern ihre Erklärungen etwa don den früheren Aussagen in erheblichem Buntte abweichen.

Kommt es auf die Fesistellung eines Borgangs in der Spruchsitung oder des Bortlautes einer Aussage oder einer Leuberung an, so hat der Präses die vollständige Niederschreibung und Berlesung anzuordnen. In dem Prototoll ist zu vermerten, daß die Berlesung geschehen und die Genehmigung ersolgt ist, oder welche Einwendungen erhoben sind. Im Uebrigen bedarf es der Berlesung des Prototolls nicht. Hat ausnahmsweise schon vor der Spruchsitung die etbliche Bernehmung von Zeugen stattgefunden, so kann, wenn die Lage der Sache dies gestattet, von der nochmaligen Bernehmung abgeschen werden. In diesem Falle genügt die Verlesung des früher ausgenommenen Prototosis.

- § 18. lleber das Ergebniß der Beweisaufnahme enticheiden die Spruchgerichte nach ihrer freien, aus dem Indegriff der Berbandlungen geschöpften Ueberzeugung. Aus den Erkenntnißgründen muß stets genau hervorgehen, welche Thatjachen vom Spruchgericht für festgestellt erachtet sind.
- § 19. Rein Richter barf bie Abstimmung über eine Frage verweigern, weil er über eine vorhergegangene Frage in der Minderheit geblieben ift.
- § 20. Die Ausfertigungen ber Erkenntniffe werben nur bon bem Prafes und bem Referenten unterzeichnet. Giner Unterfiegelung bedarf es nicht.

§ 21. Der Neichskanzler hat das Bestätigungsrecht eines tommandirenden Generals, der Gouderneur beziehungsweise Landeshauptmann das Bestätigungsrecht eines Divisions-Kommandeurs, der Kommandeur einer oder mehrerer, mit Gerichtsborkeit versehener Abstillungen das Bestätigungsrecht eines Regiments-Kommandeurs.

Im liebrigen behalte Ich Mir bas Beftätigungsrecht vor. Auch bedurfen bie Erkenntniffe wiber obere Militarbeamte, wie bie Erkenutniffe wiber Offiziere und

Canitatsoffiziere Meiner Beftätigung.

§ 22. Die Begutachtung eines triegsgerichtlichen Erkenntnisses erfolgt durch einen Aubiteur ober burch einen jur Ausübung bes Richteranits befähigten beutschen Beamten ober Offizier. Die Begutachtung soll nicht durch einen Beamten ober

Diffigier geschehen, welcher Referent in bem Spruchgericht mar.

Der Befehlshaber, welchem die Bestätigung justeht, hat eine Begutachtung nur bann anguordnen, wenn die Entscheidung des Kriegsgerichts von dem Antrage des Referenten wesentlich abweicht, oder wenn ihm die Entscheidung aus sonstigen Gründen bedentlich erscheint. Eine Begutachtung ist stets erforderlich, wenn auf mehr als einsichtige Freiheitsstrafe erkannt ift.

§ 23. Gine Begutachtung der Erfenutniffe ber Abtheilungsgerichte findet

nicht ftatt.

Glaubt der Gerichtsherr, die Bestätigung verjagen zu müssen, so hat er unter Begründung der Verjagung das Erlenntnis nehst den Alten dem mit der höhren Gerichtsbarteit versehenen Borgesesten vorzulegen. Dieser muß das Erkenntnis durch einen Auditent (§ 22) begutachten lassen und tann dasselbe ausheben, wenn er es m lebereinstimmung mit dem Gutachten sir nichtig, gesehwöderg oder attenwöderg erachtet.

Unter ben gleichen Boraussetzungen durfen die bei dem Gericht des Obertommandos ber Schuftruppen bezw. den Gouwernementsgerichten ergangenen noch nicht rechtskräftigen standgerichtlichen Erkenntnisse von dem an sich zur Bestätigung zuständigen Gerichtsberrn ausgehoben werden.

- § 24. Erfolgt die Aushebung eines Erkenntnisses, jo barf zu bem neuen Spruchgericht ber frühere Rejerent als solcher wieder zugezogen werden. Das neue Spruchgericht hat die rechtliche und militärdienstliche Beurtheilung, welche der Ausbebung des Erkenntnisses zu Grunde gelegt ift, auch seiner Entscheidung zu Grunde zu legen.
- § 25. Die Bollstredung einer Freiheitsstrase bis zu einem Jahre einschließlich ersolgt, soweit dies angöngig, an Ort und Stelle; die Bollstredung einer Freiheitsistraße von längerer Tauer ersolgt in der Heimath und ist vom Gerichtsberrn § 180 Millar Strasgerichtsordnung in sungemößer Anwendung der sur eine Angehörigen Meiner Armee bestehenden Borschriften zu veranlassen.
- § 26. Die Geschäfte bes Generalaubitoriats und bes Generalaubiteurs werden von dem Generalaubitoriat und dem Generalaubiteur ber Armee und Marine mahrs genommen.
- § 27. Die ergangenen friegse und staudgerichtlichen Erkenutnisse sind nach Ersledigung ber Sache mit den Aften von dem Gerichtscherrn dem Generalauditoriat zur Prüfung vorzulegen.

Urkundlich unter Unjerer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Merof, an Bord M. D. "Sohenzollern", den 26. Juli 1896.

ges. Wilhelm.

ggez. Fürft gu Sobenlobe.

#### Unlage Se gu § 13.

#### Bestimmungen

zur Einführung ber Militär=Strafbollstredungs-Borschrift für bie Raiserlichen Schuktruppen.

1. Die in der Militär-Strafvollstredungs-Boridrift dem Kriegsministerium bezw. den Generaltommandos übertragenen Besugniffe werden von dem Reichstanzler wahrgenommen, sofern fich die Zuftändigkeit der gedachten Militärbehörden nicht aus dem Borgesetten-Berhältniffe berselben den betreffenden militärischen Strafaustalten gegensüber ergiebt.

2. Un Stelle ber in ber Borichrift angezogenen Urmee-Reglements u. f. w. treten

für die Schuttruppen die entsprechenden Borichriften für die Schuttruppen.

3. Die in der Borichrift vortommenden, auf die Armee bezüglichen Bezeichnungen und Benennungen von Beforden, Chargen, Verwaltungen u. f. w., hinweise auf Etate, Fonds, Rechnungsftellen u. f. w. find durch die entsprechenden, für die Schuttruppen gultigen Bezeichnungen bezw. Inweise zu erseben.

4. Auf Die Dedoffigiere finden Die fur Unteroffigiere erlaffenen Borichriften finn-

gemäße Unmendung mit ber Dagaabe, baß

a) die in Untersuchungshaft befindlichen Deckoffiziere die unter 9 Aa borge-

febenen Abzuge ju erleiben haben;

- b) bezüglich der Gehaltsabzüge zur Dedung von Gelbstrafen, bei Berpflegung in Festungsstuben-Gefangenanstalten, Festungs-Gefangenanstalten und in Festungsgefängntissen, sowie hinsichtlich der Betleidung die Decoffiziere nach den für Offiziere geltenden Grundiägen zu behandeln sind.
- 5. Die Uebersicht ber Festungs-Gefangenanstalten u. s. w., benen Angehörige ber Kaiserlichen Schutztruppen zu überweisen sind, befindet fich in Unteranlage I.

6. Die Bollstredung ber gegen Angehörige ber Schuftruppen erfannten Freiheitsftrafen burch bie burgerlichen Behörden geschieht unter Beachtung bes § 5 ber

M. St. B. in der Unteraulage II ersichtlichen Beise.
7. Alle im Bereiche der Schutzruppenverwaltung auftommenden Gelbstrasen, ohne Unterschied, ob sie gerichtlich erkannt ober im Diszivlinarwege verhängt fünd, fließen den Einnahmen des Schutzgebietes zu.

Begen bes rechnungsmäßigen Rachweises ergeben besondere Bestimmungen.

- 8. Die in der Borichrift bei Bollftredung der Geldstrafen der Korpsinienbantur und der Korpszachlungsftelle zugewiesene Thätigteit fällt im Bereiche der Schutzuppenserwoltung der Interdantur der Schutzruppen bezweitung der Interdantur der Schutzruppen benktionen betrauten Dienstitelle und der Hauptlasse des Gouvernements bezw. der Landeshauptmannischaft des Schutzeitels zu. Erfolgt die Straswolftrechung in Deutschland, so wird die Bereinnahmung der Geldstrasen seitens der Legationskasse auf Anweisung des Auswährigen Amts, Kolonial-Abtheilung, bewirtt.
  - 9. Es erhalten:
- A. Benn in Folge gerichtlicher Untersuchung Guipenfion ober Bershaftung eintritt:

a) Offigiere, Mergte, Dedoffigiere:

außerhalb Deutschlands für Die ersten 11/2 Monate unverfürzte Gebührniffe, für Die folgende Zeit 3/4 der afrikanischen Bezüge;

hattene Repräsentationsgelder tommen in Deutschland 1/2 der Urlaubsbezüge mit der Maßgade, daß der Fortfall der Lofalzulage in der Euspension u. s. w. ab.

Waßgade, daß der Fortfall der Lofalzulage in Gruden in Grude

b) Mannichaften:

außerhalb Deutschlands unverfürzte Bezuge;

in Deutschland 1/2 ber Urlaubsbezüge und zwar die Mannichaften u. s. w. aus DeutschendigeDstafrila, Kamerun (und Togo) mit ber bei den Offizieren u. s. w. angegebenen Maßgabe.

Die während ber Untersuchungshaft entstehenden Bervslegungskoften haben die Inhaftitren — abgesehen von den in Südwestafrika in Hoft genommenen Mannsichaften der dortigen Schuhtruppe, welche dort frei verpsigt werden — aus den ihnen belassen zu zahlen bezw. zu erstatten. Die vorgeschriebenen Abzüge bes ginnen mit dem Tage der Suspension oder Berhaftung.

Im Falle ber Freisprechung werben bie einbehaltenen Beguge nachgegahlt.

- B. Für bie Dauer ber Strafverbugung:
- I. Bei Saft ober Arrest sammtlicher Personen bes Solbatenstandes unberkurzte Bezüge.
- II. Bei geftungehaft ober Gefängnifftrafe:
  - a) Offigiere u. f. w. bie Gage unter A. a.
  - b) Mannichaften:

außerhalb Deutschlands freie Arrestatenverpflegung und einen Baargufchuß in Bobe bon 1/3 ber etatsmäßigen Löhnung;

innerhalb Deutschlanbs:

bei Berbugung ber Strafe

1. in einem Festungegefangniß:

freie Berpflegung;

2. in einer Festungs-Gefangenanftalt oder Festungsstuben-Gefangenanftalt:

ein Berpflegungsgelb von taglich 75 Bfennig gur Beftreitung ber im § 131 M. St. B. bezeichneten Bedurfniffe;

3. in einem Garnifongefängniß:

neben ber täglichen Brodportion von 750 g eine tägliche Löhnung von 30 Pfennig, aus der die Berpstegung und die sonstigen Bedürfnisse zu bestreiten sind.

Außerbem wird in allen unter 1 bis 3 gedachten Fällen ein Baarzuschuß in Höße von 1/6 ber etatsmäßigen Löhnung gewährt. Diefer Baarzuschuß wird indeßerft nach ber Entlassung ber Beftraften aus ber Strasanstalt ausgezahlt, und zwar durch die Legationstasse.

Zu ben allgemeinen Berwaltungs- und Unterhaltungskoften ber Strafanstalt haben die Inhaftirten nicht beizutragen. Bekleidung und Wäsiche werden den Wannschaften frei gewährt, während sie ebenso wie die Berpflegung von den Offizieren u. s. w.

aus ben ihnen belaffenen Bebuhrniffen gu bestreiten find.

Bel Strafvollstredung in Deutschland find die Kostenliquidationen seitens der Strafanstalten zu ben üblichen Terminen aufzustellen und dem Muswärtigen Amt, Kolonial-Abtheilung, zur Herbeissührung der Berichtigung einzureichen. Ausgenommen sind den Schutruppengesangenen zugebiligten Baarzuschusse, deren Zahlung und Liquidirung nicht durch die Strafanstalt erfolgen darf.

10. Sinfichtlich ber Militarbeamten gelten bie Bestimmungen bes Reichsbeamtengesetzes.

# Unteranlage I 3u Anlage 5 c.

#### lleberlicht

jur die Ucberweisung der durch Schubtruppengerichte Berurtheilten an die Festungs-Gefangenanstalten, Festungsgranglise und Festungsstuben: Gefangenanstalten.

#### A. lleberficht

für die leberweisung berurtheilter Offiziere, Militärbeamten, Unteroffiziere und Mannichaften an die Festungs-Gesangenanftalten und Festungsstuben-Gesangenanstalten.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung<br>der<br>Anstalt.                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Offiziere ber<br>Militärbea | Raiserlichen Schuttruppen, Sanitätsoffiziere und obere mte.*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | In I. Linie Feftungs:<br>ftuben:Gefangen:<br>anftalt in Magdeburg, |
| Remerfung.                  | An Unteroffizieren und Gemeinen bürfen Gefängnißstrasen von über 6 Rochen, wenn bem Besplögader, welchem die Beranlassing der Strafvollkredung obliegt, es nach der Versönlichten obliegt, es nach der Versönlichteit des Verurtheilten, jowie nach der Art und Beichaffenheit der begangenen strafbaren handlung angemeisen erichen, an der Festungs-Gefängenanftalt Chrenderistischen, in der Festungs-Gefängenanstalt Chrenderistischen vollstreckt werden (cfr. § 11, 6. Ab. 1. M. St. R.). | in II. Linie in Wefel.                                             |

#### B. Heberficht

für die Ueberweisung der verurtheilten Unteroffiziere und Mannichaften an die Festungsgefängnisse.

| Truppe                      | Bezeichnung bes<br>Gerichts, welches<br>verurtheilt hat | Angabe ber Straf-<br>bauer          | Bezeichnung bes<br>Festungögefängniffes | Bemerfungen. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Raiferliche<br>Schuktruppen | Sämmtliche Schut-<br>truppengerichte                    | Ohne Rüdficht auf<br>die Strafdauer | Eöln a. Ah.                             |              |
|                             |                                                         |                                     |                                         |              |

<sup>\*)</sup> Bergl, Dedbl. 66 b. M. St. B.

# Verzeichniß

ber Civil-Strafanstalten, an welche die von den Schuthtruppengerichten in den Deutschen Schutgebieten Berurtheilten zu überweisen sind, wenn die Strasvollstreckung an die bürgerlichen Behörden übergeft.

| Упттет |                                                          | n welche die Berurtheilten zu<br>hufs Berbüfung der                                                                                                                                                                                                       | Bemerfungen                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mu     | Buchthausstrafe                                          | Gefängnikftrafe                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
| 1.     |                                                          | halt.<br>anftalt in Coswig.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |
| 2.     | Ba                                                       | ben.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|        | Mannerzuchthaus in Bruchfal.                             | ganbesgefängniß in Freiburg.                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                     |
| 3.     | Bat                                                      | jern.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
|        | Buchthaus in Plassenburg bei<br>Kulmbach in Oberfranken. | a) Gefangenanstalt in Amberg,<br>Oberpialz, wenn Aberten-<br>nung der bürgertigem Epen-<br>rechte oder Strafen aus<br>§§ 244, 245, 261, 264<br>R. St. G. B. erfannt ist.<br>b) Zellengesängnis in Nürn-<br>berg, wenn nur auf Gesäng-<br>niß ersannt ist. |                                                                                                                                       |
| 4.     | Braun                                                    | jdweig.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |
|        | Strafauftalt 31                                          | Bolfenbüttel.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| 5.     | Bre                                                      | men.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|        | Strafanstalt in Oslebshausen<br>bei Bremen.              | 1. Strafanstatt in Oslebs-<br>bausen, wenn auf mindestens<br>3 Monate Gelängnisstrafe<br>erfannt ist.<br>2. Gesängnisse in Bremen und<br>Bremerhaven, menn auf<br>meniger als 3 Monate Ge-<br>fängniß ersannt ist.                                        | Die Requisition we-<br>gen Bollstredung der<br>Strafen ist an die<br>Staatsanwaltschaft<br>Bremen zu richten.                         |
| 6.     | Elfaß. Lo                                                | thringen.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
|        | Strafanftalt in Enfisheim.                               | Bezirtsgefängniffe in Mülhausen<br>und Straßburg i. E.*)                                                                                                                                                                                                  | *) je nach ber größeren ober geringeren Ent-<br>fernung des Aufent-<br>haltsorts der Ber-<br>urtheilten zur Zeit<br>der Neberweisung. |

| Rummer | Benennung der Anftalten, an<br>überweifen find, beh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n welche die Berurtheilten zu<br>pufs Berbüßung der | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| %nm    | Zuchthausstrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gefängnißstrafe                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 7.     | <b>.</b> —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | burg.                                               | Die Einlieferung ber<br>Berurtheilten hat in<br>das Untersuchungs-<br>gefängnis in Jam.<br>burg zu erfolgen<br>von wo aus sie, je<br>nach Art und Daue<br>ber zu verbüßender<br>Stafe, in die theil<br>in der Stadt ham.<br>burg, theils in berer<br>Rähe in Fuhlsbütte<br>gelegenen Gefäng<br>nisse überführt<br>werden. |  |
| 8.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ffen.<br>lít in Buşbach.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 9.     | Li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ppe.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|        | 1. Strafanfialt zu Wehlseiben, joweit die Verurtheilten driftlicher Meligion und 18 bis 25 Jahre alt sind, sowie auch die fleich 25 Jahre alt sind, sowie auch die fleich 28 Jahre alt und noch nicht mit Zuchtsaus ober 2 Gefängnisstrafen von 3 Monaten und darüber hinaus bestraft sind.  2. Strafanfialt Ziegenhain die jenigen Berurtheilten, welche mit 20 destangnisstrafen von 62 mit 20 destangnisstrafen von beswieder 39 Jahre alt sind, sowie alle Verurtheilten vom 40. Lebensjahre ab.  3. Strafanfialt zu Sön jüdische Berurtheilten. | Fürfliche Strasanstalt zu Dete<br>mold.             | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 10.    | £ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bed.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . –                                                 | Die Verurtheilten sin'<br>burch Bermittelun<br>ber Staatsanwalt<br>schaft Lübed bei<br>bortigen Strafan<br>ftalten zur Bolffred<br>ung zu Aberweiser                                                                                                                                                                      |  |

| Nummer |                                          | n welche bie Verurtheilten zu ehufs Berbugung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bemerfungen                                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Mu   | Buchthausstrafe                          | · Gefängnißstrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
| 11.    | Medlenbur                                | g.Schwerin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sin ton liter Mall                                                                                                                              |
|        | _                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein bezüglicher Bolf<br>firedungsantrag if<br>an bas Ipftiz-Mi<br>nisterium zu<br>Schwerin zu richten<br>welches weitere Be<br>frinmung trifft. |
| 12.    | Medlenbu                                 | rg.Strelis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
|        |                                          | zu Strelig<br>Gefängnihabtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
| 13.    | Other                                    | nburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| 101    | Strafanftalt zu Bechta.                  | 1. Gefängnißstrase bis zu 4 Mo-<br>naten: Gesängnißanstalt in<br>Oldenburg<br>2. Strasanstalt zu Rechta bei<br>längeren Gesängnißstrasen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
| 14.    | Rres                                     | ußen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | j                                                                                                                                               |
| •••    |                                          | Mmtsgerichtliches Gefängniß in harburg bei hamburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| 15.    | Renf al                                  | tere Linie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
|        | Buchthäuser in Gräfentonna und Maßfelbt. | Gefängniganftalten ju Ichters-<br>haufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
| 16.    | Henft june                               | gere Linie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
| -0.    | Buchthaus in Grafentonna.                | Gefängnifanftalten ju 3chters: haufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| 17.    | Sar                                      | hien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |
|        | Strafanstalt in Waldheim.                | 1. Strafanfialtin Zwidau, wenn bie Strafe 3 Wonate übersteigt und die Berurtseilten das 18. Lebensjahr vollschaften bas 18. Lebensjahr vollschaften bas 18. Lebensjahr vollschaften bas 18. Lebensjahr und hight vollschaften das 18. Lebensjahr noch nicht vollender haben. 3. Gefangenantialt zu Leipzig dei Wollftredung von Gefängnisstrach bis zu 3 Monaten an Perfonen, die das 18. Lebensjahr vollender haben, und der Gefängnisstrafe bis zu 1 Monat, die das 18. Lebensjahr und nicht vollender haben, und der Gefängnisstrafe bis zu 1 Monat, die das 18. Lebensjahr und nicht vollender haben, und den den den den den den den den den d |                                                                                                                                                 |

| Rummer | überweisen find, be                              | n welche bie Berurtheilten zu ihnfo Berbufung ber                                                                                                                                                  | Bemerkungen                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8      | Buchthausstrafe                                  | Gefängnißstrafe                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| 18.    | Sachfen-                                         | Altenburg.                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|        | Buchthäufer in Gräfentonna<br>und Maffeldt.      | Gejängnisanstatten zu Acisteröhausen, wenn auf 3 Monate und länger erkannt ist.     Landgerichts Gesangenhaus in Altenburg bei Strasen von kürzerer Dauer.                                         |                                                                                       |
| 19.    | Sachfen: Co                                      | burg:Gotha.                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|        | Mannerzuchthaus zu Grafen-<br>tonna.             | Gefängnifanftalten zu Ichters. baufen.                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| 20.    | Sachfen-T                                        | Reiningen.                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|        | Zuchthaus zu Mahfeldt.                           | 1. Gefängnifanstalten zu Ich<br>tershaufen, wenn auf min-<br>bestens 3 Monate erfannt ist.<br>2. Die betreffenben Amtsge-<br>richts-Gefängnise, wenn auf<br>weniger als 3 Monate er-<br>fannt ist. |                                                                                       |
| 21.    | Sachjen:                                         | Weimar.                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|        | Zuchthäuser zu Gräsentonna und<br>Untermaßselbt. | Gefängnifanftalten zu Ichters: haufen.                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| 22.    | Schaumb                                          | urg:Lippe.                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|        | Strafanftalt zu Bechta.                          | Gefangenhäufer zu Büdeburg<br>und Stadthagen (je nach Hohe<br>u. f w. ber Strafe).                                                                                                                 | Die Bollstredung<br>übernimmt dieFürst:<br>liche Staatsanwalt:<br>schaft in Büdeburg. |
| 23.    | Schwarzburg                                      | g-Rudolftadt.                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|        | Preußijches Buchthaus in halle a. S.             | 1. Sächfische Strafanstalt in Zwidau bei einer Strafbauer von mehr als 4 Monaten. 2. Landgerichtsgefängnis in Rubolstadt bei Gefängnisstrafen unter 4 Monaten.                                     |                                                                                       |
|        |                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| 24.    |                                                  | Sondershaufen.                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|        | Buchthaus zu Gräfentonna.                        | Gefängnißanftalten zu Ichters-<br>haufen.                                                                                                                                                          |                                                                                       |

| Rummer | Benennung der Anstalten, an<br>überweisen sind, bel                                                                           | n we<br>hufs | lche die Berurtheilten zu<br>Berbüßung der                                                                                                                                                                                             | Bemertungen |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Mu     | Buchthausstrafe                                                                                                               |              | Gefängnißstrafe                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 25.    | Ba                                                                                                                            | lbed.        |                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|        | Strafanftalt in Lüneburg.                                                                                                     | 1.           | Amtsgerichts:Gefängnisse zu<br>Arolsen, Corbach, Wildun-<br>gen und Byrmont bei Strasen<br>bis zu 4 Wochen.                                                                                                                            |             |
|        |                                                                                                                               | 2.           | Amtogerichts:Gefängniß zu<br>Harburg bei Hamburg bei<br>langerer Dauer.                                                                                                                                                                |             |
| 26.    | Bürtt                                                                                                                         | embe         | erg.                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|        | 1. Buchthaus zu Stuttgart, wenn auf eine Strafe von über 7 Jahren erkannt ift.                                                | 1.           | Landesgefängniß in Rotten-<br>burg, wenn ber Berurtheilte<br>sich im Besitze der bürger-<br>lichen Shrenrechte befindet.                                                                                                               |             |
|        | 2. Judifiguis in Ludwigsburg<br>ober Filialanflalt auf Hoben-<br>asperg, wenn auf eine Strafe<br>bis zu 7 Jahren erfannt ist. | 2.           | Landesgefängniß in Hall, wenn sich die Berurtheilten nicht im Besitse ber dürger- lichen Sprenrechte besinden oder wegen Richtals in Berbrechen wider sermbes Sigenthum im Sinne der §§ 244, 245, 261, 264 b. Str. G. B. bestrat sind. |             |
|        |                                                                                                                               | 3.           | Bellengefängnißzu Heilbronn bei Strafen von mindeftens viermonatlicher u. höchftens breigigriger Dauer, wenn ber Berurtheilte jur geit der Begehung der Ihat das 30. Lebensjahr noch nicht zurückgefegt hatch                          |             |
|        | ,                                                                                                                             | 4.           | Civilfestungestrafanstalt auf Sobenasperg bei Boll-ftredung von Festungshaft.                                                                                                                                                          |             |
|        |                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|        |                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|        |                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                        |             |

#### 2Inlage 6 gu § 16.

#### Derordunna

über die Ehrengerichte ber Offigiere ber Raiferlichen Schuttruppen.

Auf den Mir gehaltenen Bortrag besehle Ich hiermit, unter Aushebung aller entgegenstehenden Bestimmungen, insbesondere der Berordnung vom 16. Juni 1891 (Marine-Verordnungsblatt Nr. 14, vom 3. Juli 1891, S. 133), daß die Berordnung über die Ehrengerichte der Psisister im Preußischen Heere vom 2. Mai 1874 sowie Weine Ordre vom 1. Januar 1897 auf die Ossisiere Weiner Schustruppen mit solgenden Anwendung zu sinden hat:

- 1. Mitglieder bes Offizierforps im Sinne ber Berordnung vom 2. Mai 1874 sind die deutschen Offiziere, welche als solche im Etat einer Schutzruppe stehen oder die Untsorm einer solchen tragen.
- 2. Ehrengerichte über Sauptleute und Subalternoffiziere bestehen bei benjenigen Schutztruppen, zu welchen außer bem Kommandeur mindestens sechs stimmberechtigte Mitalieder gehören.
- 3. Die in Deutschland sich aufhaltenden Schuttruppenossisiere werben durch ben tommandirenden General bes Garbetorps (vergl. Nr. 9) einem Ehrengerichte ieines Befehlsbereichs untertiellt.
- 4. Kommandeure im Sinne des § 12 der Berordnung vom 2. Mai 1874 find bei den Schutztruppen für Oft- beziehungsweise Südweitafrika, falls Ich nicht anders bestimme, die Kommandeure dieser Schutztruppen.
- 5. Die Stabsoffiziere ber Schuttruppen unterstehen bem Ehrengerichte ber Stabsoffiziere bes Garbeforps.
- 6. Die Bahl des Ehrenrashs hat bei den Schutzruppen am 1. November jeden Jahres oder an einem der nachfolgenden Tage, im Uebrigen thunlichst nach Maßgabe des § 17 der Berordnung vom 2. Mai 1874 zu erfolgen.

Der neue Chrenrath tritt in Thätigleit, sobald die Wahl durch den Kommandeur sestgestellt ist.

- 7. Bei Schuftruppen, die ein eigenes Ehrengericht nicht bilden können, kann ein aus zwei Dsfizieren möglicht aus einem Hauptnann und einem Sekondlieutenant bestehnder Ehrenrath gebildet werden, welcher zu dem Kommandeur der Schuftruppe in dasselbe Berhältniß tritt, wie der Ehrenrath eines Ehrengerichts zu dem Kommandeur.
- 8. Auch wenn bei einer Schuttruppe ein Ehrengericht nicht besteht, hat der Kommandeur die ersorderlich werdenden Ermittelungen durch den Chrenrath (vergl. Pr. 7) oder, falls auch ein solcher nicht besteht, in geeigneter Weise (vergl. insessondere Nr. 11) soweit zu bewirken, daß er in der Lage ist, nach Maßgabe des § 27 der Berordnung vom 2. Mai 1874 Bericht zu erstatten.
- 9. Sofern Ich nicht einem Gouverneur ober Landeshauptmann die Funktionen bes zur Unordnung des ehrengerichtlichen Verfahrens berechtigten Befehlshabers übertrage, übt dieselben der kommandirende General des Gardelorps aus. Mit dieser Einschränkung sind dem Letteren in ehrengerichtlichen Angelegenheiten die Kommandeure der Schuftruppen unmittelbar unterstellt.
- 10. Bor Anordnung eines ehrengerichtlichen Berfahrens über ben Kommanbeur einer Schuttruppe ift Meine Entschelbung einzuholen.

Organisatorifche Bestimmungen f. b. Raiferl. Schuttruppen in Afrita. Berlin. 25. Juli 1898. 81

- 11. Die Kommanbeure und Ehrenräthe sowie die Gerichte des heeres, der Marine und der Schuthruppe haben den gegenseitigen Ersuchen um Bernehmungen und um sonstige Gewährung von Rechtsbulfe Folge zu geben.
- 12. Bur Spruchfithung eines Ehrengerichts über Hauptleute und Subalternoffiziere genügt die Anweienheit des Kommandeurs und fechs fimmberechtigter Mitglieder, salls die Geranziehung einer größeren Bahl von Mitgliedern weientlichen geitausmand ersordern wurde.
- 13. Bon ber Anordnung ber förmlichen ehrengerichtlichen Untersuchung gegen einen Offizier ber Schutzruppe ist bem Reichstanzler burch ben zuständigen Beschleshaber (Nr. 9) ungestumt Kenntniß zu geben.

Reues Balais, ben 15. Juni 1897.

gez. Wilhelm.

Mnlage 7 ju § 19.

### Stammrolle

ber

| Raiserlichen | Schuttruppe | für |             | 4444 |
|--------------|-------------|-----|-------------|------|
|              |             |     | (Offiziere) |      |

Angefangen:

Beichloffen:

Bermerf :

Die Stammrollen find getrennt angulegen:

nach Offizieren, für biese bleiben Rubrit 6, 7 und 13 unausgefüllt. Dechossischen, Unterofizieren, Unterofizieren, Nannschaften, Kannten.

Innerhalb jeder bieser Kategorien sind die Betreffenden nach dem Datum bes Sintritts in bie Schuftruppe hintereinander aufzusuhren.

Die beutide Rolonial-Gefengebung III (1897-1898).

| 1.1          | 2.                  | 3.                        | 4.                                                                                           | 5.                                                                                   | 6.                 | 7.                                                                                                                                         | 8.                                              |
|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | Familien: und       | Datum<br>und              | Stand, Bors<br>und Zuname,<br>sowieWohnort<br>ber Eltern ober<br>ber nächsten<br>Angehörigen | Religion                                                                             | (Bewerbe Bersonal: |                                                                                                                                            | Datum<br>und<br>Art des<br>Dienfts<br>eintritts |
| Kaufende Mr. | Bornamen,<br>Charge | Ort<br>der Geburt         | Aufenthalts:<br>ort bes<br>Soldaten vor<br>bem Dienst:<br>eintritt                           | Ob ver:<br>heirathet,<br>alsbann<br>Bor: u. Zu:<br>name sowie<br>Bohnort<br>ber Frau |                    | Beschreibung                                                                                                                               | Datum<br>ber Ber:<br>eibigung                   |
|              |                     | 3u                        | Bater:<br>Mutter:<br>in<br>nächste Post-<br>station<br>Kreis                                 |                                                                                      |                    | Größe: m<br>Gestalt:<br>Hand:<br>Siten:<br>Magen:<br>Maje:<br>Mund:<br>Jähne:<br>Sprache:<br>Hart:<br>Kinn:<br>Besonbere Kenn-<br>zeichen: | alŝ                                             |
|              |                     | Rreis<br>Bundes:<br>ftaat | Kreis                                                                                        |                                                                                      |                    |                                                                                                                                            |                                                 |
|              |                     | 311                       | Vater:<br>  Mutter:<br>  in<br>  nächste Post<br>  station<br>  Kreis                        |                                                                                      |                    | Größe: m<br>Geftalt:<br>Saar: Etirn:<br>Nagen:<br>Naje:<br>Mund:<br>Båthe:<br>Sprache:<br>Hart:<br>Kinn:<br>Befondere Kenn-<br>zeichen:    | alŝ                                             |
|              |                     | Kreis<br>Bundes:<br>ftaat | Rreis                                                                                        |                                                                                      |                    |                                                                                                                                            |                                                 |

| 9.                                                                                                                | 10.                                                                                                        | 11.                                                                                                | 12.                                      | 13.                                                                    | 14.                                   | 15.                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Datum bes<br>Eintritts in die<br>Schutztruppe und<br>Datum ber<br>Ausreise                                        | unter Angabe                                                                                               | Ehren:                                                                                             | Berwun:<br>bungen,<br>Dienft:            | Führung<br>(Berfehung<br>in die<br>II. Klaffe,<br>Rehabilis<br>tirung) | Datum<br>und Art<br>des Abs<br>ganges | Bemerfungen,<br>welche in den<br>Militärpaß                         |
| Datum ber<br>Anfunft in bem<br>1. europäischen<br>Hafen und Datum<br>ber Wieder:<br>ausretle bei<br>Beurlaubungen | bes Truppenstheils und ber<br>Kompagnie,<br>Befördes<br>rungen,<br>Schießklasse,<br>Schugens<br>abzeichen) | Militärifche<br>Unter-<br>nehmungen,<br>welche als<br>Feldyage gu<br>rechnen find,<br>und Gefechte | beschä:<br>digungen,<br>Krant:<br>heiten | Strafen<br>(J. Strafbuch<br>Nr )*)                                     | Wohin<br>entlaffen?                   | aufzunehmen<br>find und<br>Perfonal:<br>notizen                     |
| Ausreise                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                    |                                          | Beim früheren<br>Truppentheil:                                         |                                       | Stiefelmaß:<br>Länge: em<br>Sohlenbreite:<br>Beite:<br>Regelwibrig: |
| am<br>von<br>aus                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                    |                                          | In der<br>Schußtruppe:                                                 |                                       | Besondere mili-<br>tärische Aus-<br>bildung:                        |
| Ankunft<br>am<br>in<br>Bieberausreise<br>am<br>von<br>aus                                                         |                                                                                                            |                                                                                                    |                                          |                                                                        | Areis<br>Bez.<br>Kombo.               | Hat das Be<br>fähigungszeug<br>niß zum:                             |
| Ausreife                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                    |                                          | Beim früheren<br>Truppentheil:                                         |                                       | Stiefelmaß:<br>Länge: en<br>Sohlenbreite:<br>Beite:<br>Regelwidrig: |
| am<br>von<br>aus                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                    |                                          | In der<br>Schuttruppe:                                                 |                                       | Besondere mili<br>tärische Aus<br>bisdung:                          |
| Ankunft<br>am<br>in                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                    |                                          |                                                                        | Rreis                                 | hat das Be<br>fähigungszeug<br>nik zum:                             |
| Wieberausreise<br>am<br>von<br>aus                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                    |                                          |                                                                        | Bez.<br>Kombo.                        |                                                                     |

<sup>\*)</sup> Sofern biese Rubrit nicht mit "Reine" ausgefüllt werben tann, ist stets auf Geite 4 bes Stammrollenauszuges ein Berzeichniß ber Strafen unter Angabe bes Strafgrundes aufzuführen.

# Mnlage 8 ju § 22.

ber Bedingung, bag bie Leute fich verpflichten, fich an Ort und Stelle anzusiebeln. Kapitulationen mit Unteroffizieren u. f. w. und Gemeinen der Schuhtruppe auf Grund gegenseitigen Einverständnisses aufzulösen unter Ich bestimme hierdurch: Der Kommandeur Meiner Schuhtruppe sur Südwestafrift wird ermachtigt, bis auf Weiteres

Das Aufhören biefer Ausnahmebestilmmung hat ber Reichstanzier anzuordnen, fobald die Berhaltniffe der Schuttruppe dies gestatten Berlin, ben 12. Marg 1897.

geg. Wilhelm. ggeg. Fürft ju Sobentobe.

| a. Ostafrita.                     | P            | b. Ramerun.            | run.        | c. Togo (gur Beit noch Boligeitenpe) | estruppe).  | d. Sudweftafrita.            |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|
| Libe. Nr. Sharge                  | (Sehalt<br>M | Charge                 | Gehalt<br>M | Charge                               | Gehalt<br>M | Charge                       |
| 1. Kommandeur<br>2. Stabsoffizier | 12000        | Kommanbeur             | 12000       |                                      |             | Konnmandeur<br>Stabsoffijier |
| _                                 | 9600         |                        |             |                                      |             | Sauptmann<br>Sauptmann       |
|                                   | 7200         | Premierlieutenant      | 7200        |                                      |             | Premierlieutenant            |
| 5. Gefondlieutenant               | 6000         | Setonblieutenant       | 6000        |                                      |             | Gefonblieutenant             |
| 6. Bahlmeifterafpirant            | 4800-5400    | 3ahlmeisteraspirant    | 4800-5400   |                                      |             | Bahlmeifterafpirant          |
| 7. Oberfeuerwerter                | 4800-5400    |                        |             |                                      |             | Oberfenerwerfer              |
| 8. Feldwebel                      | 3600         | Feldwebel              | 4000        |                                      |             | Feldwebel                    |
| 9. Sergeant                       | 2760         | Sergeant               | 3300 - 3600 |                                      |             | Gergeant                     |
| 10. Unteroffizier                 | 2400         | Unteroffizier          | 3000        |                                      |             | Unteroffigier freie gier-    |
|                                   | 60.          |                        |             |                                      |             | Reiter                       |
| 11. Dberftabsarzt                 | 12000        |                        |             |                                      |             | Oberstabsarzt                |
| 12. Stabsarzt                     | 9600         |                        |             |                                      |             | Stabsarzt                    |
| 13. Oberarzt                      | 7200         | Oberarzt               | 7200        |                                      |             | Oberarzt                     |
| 14. Affiftengarzt                 | 6000         | Affiftenzarzt          | 6000        |                                      |             | Affiftenzarzt                |
| 15. Sberlagarethgehülfe           | 2760         | Dberlagarethgehülfe    | 3300-3600   |                                      |             | **                           |
| ÷                                 | 2400         | Lagarethgehülfe        | 3000        |                                      |             |                              |
| _                                 | 2000         |                        |             |                                      |             | Sagarethgehülfe bicgung      |
| 17. Sahimeister                   | 6000-7000    |                        |             |                                      |             | Roharst                      |
| 18. Dberbuchenmacher              | 4800         |                        |             |                                      |             | Unterrogarat                 |
| •                                 | 300          | ann linterhildienmoder | 3600        |                                      |             | Dberbüchfenmacher            |

# Bekleidungsvorschrift für die Kaiserlichen Schuhtruppen in Afrika.

# I. Beimatheuniform.

| š            | Bezeichnung       | Nähere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beichreibung                                                                                                            |                                                           | Bemei |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Z   DC. 201. | bes Stüdes        | Südwestafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ostafrika                                                                                                               | Ramerun und<br>Togo                                       | funge |
|              |                   | A. Of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fiziere.                                                                                                                |                                                           |       |
| 1.           | Hut.              | Aus grauem, weichem Haarstig mit own the naturen Namb vos Kopfiheites ein Band von fornblumenblauem 3½ em breiten Seibenrips, an der linfen Seite mit einer Schleife. 12 em breite Huftenpe mit 1 em breiter Sinfajing von fornblumenblauem Seibenrips. Die rechte Seite der Krempe aufgefähagen und vermittelst einer großen deutschen Dsitzierblarden den dem Kopfiheit des Juttes befeltigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jedoch das Band um den<br>unteren Nand des Kopf-<br>theiles und die Arempen-<br>einsassjung von weißem Sei-<br>denrips. | westafrita, jeboch<br>bas Band um ben<br>unteren Rand bes |       |
| 2.           | Müțe.             | Der Form nach wie für die Offi-<br>geschieben, jedoch von hellgrauen<br>Artofshoff. Müsenband von form-<br>blumenblauem Auch und einen eben-<br>joligen Borstoß rings um den Dedel.<br>Born auf dem Mügenbund die deutsche<br>Diffigierlotarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jedoch Mühenbund und<br>»deckels-Borstoß von weißem<br>Tuch.                                                            | afrifa, jeboch                                            | 1     |
| 3.           | Waffenrod.        | Aus hellgrauem Aritoftiss im Schicht bes preußischen Wassenrods, jedoch mit edig geschintenem, leicht gesteitem und mit I Kaar Hafen und Desen zum Schießen verseißenen Ulm legetragen, ichwedische Ausschläuse, kragen, Ausschläuse, fower der Vergenschlausen Ausschlausen der Vergenschlausen der Vergenschlaus | iedoch Kragen, Merinelauf-<br>ichlige und Vorstüße von<br>weißem Tuch.                                                  | meftafrita, jedoch                                        |       |
| 4.           | Juterims:<br>rod. | Aus hellgrauem Trikotstoff wie der<br>Wassenrod, jedoch Kragen und Auf-<br>schläge vom Stoff des Rodes, ohne<br>Ligen und mit fornblumenblauem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jeboch die Borftoge von weißem Tuch.                                                                                    |                                                           | 1     |

Borftog verfeben.

Tuch.

| . 381     | Bezeichnung           | Rähere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beschreibung                                                                     |                                                                                                                              | Bemei |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Libe. Mr. | bes Studes            | Südwestafrifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oftafrita                                                                        | Ramerun und<br>Togo                                                                                                          | funge |
| 5.        | Semb:<br>fragen.      | Weißer Marine: Stehltragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bie für Subweftafrita.                                                           | Bie für Gub:<br>weftafrita.                                                                                                  |       |
| 6.        | Adjelftude.           | Der Charge entsprechend, wie bei<br>den Marineinfanterie-Offizieren, jedoch<br>ohne Kaiserkrone und mit kornblumen-<br>blauer Tuchunterlage.                                                                                                                                                                                                 | jeboch mit meißer Tuchunter                                                      |                                                                                                                              | i     |
| 7.        | Stiefelhofe.          | Aus hellgrauem Tritotstoff, Schnitt<br>wie für die preußisch Infanterie vor-<br>geschrieben, jedoch mit fornblumen-<br>blauen Tuchvorstößen.                                                                                                                                                                                                 | jeboch mit Borftogen von                                                         | Bie für Süb-<br>westafrika, jedoch<br>mit Borstößen von<br>ponceaurothem<br>Tuch.                                            |       |
| 8.        | Feldbinde.            | Wie bei ber preußischen Armec<br>jedoch mit rothem Seibensaben burch<br>zogen, das Schlof verfilbert, mit<br>Kaijertrone. Die Abjutanten tragen<br>bie Schärpe ber Marineinsanterie.                                                                                                                                                         |                                                                                  | Wie für Sübe<br>westafrita.                                                                                                  |       |
| 9.        | Sabel.                | Infanteriedegen neuen Modells, jedoch statt des im Korbe vorgeschriebenen preußischen Ablers den Reichsader und an Stelle des glatten Knopfes eine 1 cm hohe Kaisertrone.                                                                                                                                                                    |                                                                                  | Desgleichen.                                                                                                                 |       |
| 10.       | Cabel-<br>toppel.     | Bie für die Marineinfanterie vor-<br>geschrieben, jedoch Trage- und Schlepp-<br>riemen von naturfarbenem Leder.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | Desgleichen.                                                                                                                 |       |
| 11.       | Portepec.             | Wie für die preußische Jusanterie<br>vorgeschrieben, jedoch die Mitte des<br>Lederriemens mit einem rothen Seiden-<br>faden durchsteppt.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | Desgleichen.                                                                                                                 |       |
| 12.       | Handschuhe.           | Bon weißem Bafch : Wilbleber.<br>Weißer Bollftoff, ber sich außerlich<br>hiervon nicht wesentlich unterscheibet,<br>gestattet.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  | Desgleichen.                                                                                                                 |       |
| 13.       | Achfelband.           | Bestehend auß zwei silbernen, 109 em langen Achelichmuren und einem 25 em langen und 3 em breiten Achselgeslecht, welches in eine 25 em lange Achselgeslecht, welches in eine 25 em lange Achselchmur mit Benoten und mit versilberter Spise ausläuft. An ben Achselchmuren eine Borrichtung zum Besteligen auf der Schulter bes Kaffenrock. |                                                                                  | Desgleichen.                                                                                                                 |       |
| 14.       | Fuß:<br>befleibung.   | Hohe Stiefel von naturfarbenem<br>Leder, Schäfte gerade, fest und faltenlos,<br>bis zum Knie reichend.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | Desgleichen.                                                                                                                 |       |
| 15.       | Anfchnall:<br>fporen. | Bie für Kürasseroffiziere vor-<br>geschrieben, die Sporenriemen aus<br>naturfarbenem Leder.                                                                                                                                                                                                                                                  | Desgleichen.                                                                     | Desgleichen.                                                                                                                 |       |
| 16.       | Paletot.              | Wie für die Offiziere der preußischen<br>Infanterie vorgeschrieben, jedoch ver-<br>silberte Knöpfe mit Kaijertronen.<br>Kragen und Kragenstege innen und<br>außen von kornblumenblauem Tuch<br>ohne Borftoß.                                                                                                                                 | jedoch der Kragen innen und<br>außen von weißem Tuch,<br>ebenso die Kragenstege. | Bie für Süb-<br>westafrika, jedoch<br>der Kragen innen<br>und außen von<br>ponceaurothem<br>Tuch, ebenso die<br>Kragenstege. |       |

#### A a Generale

wie Offigiere ber Schuttruppen fur Rammerun und Togo mit folgenden Abmeichungen:

| 1. | Sut.         | An Stelle des Bandes um den unteren Nand des Ropfiseiles und der Krempeneinsaffjung von ponceaurothem Seidenrips $5,2\mathrm{cm}$ breite Goldtreffen, wie die Nobuirale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2. | Waffenrod.   | Rragen, Aufschläge und Schoftaldenleisten haben goldene Eichenlaubstiderei nach Aufter der Stiderei für Generale. Auf der rechten Goullet ein goldenes Gesteht mit Achseldend, darauf event. Kangsterne, auf der linken Schulter eine gewundene silbern-schwarzrothe Raupe ohne Anngsabzichen. Der grau defponnene Knopf auf der linken Schulter zum Besteitigen des Achseldenbes fällt fort. Bergoldete Knöpfe mit Keisertronen. Born herunter 12 Knöpfe — 8 auf dem Bruifstüd, 4 auf dem Schoftheil. Die 4 unterfen Knöpfe werden nicht zugefhöhrt — Schöftutter ponceauroth. |  |  |
| 3. | Juterimsrod. | Knöpfe, auch bezüglich ber Bahl, und Schoffutter wie porftehenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 4. | Adfelftude.  | Der Charge entsprechend wie bei ben Abmiralen, jedoch mit ponceaus rothem Tuchfutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 5. | Stiefelhofe. | Bu beiben Seiten ber Borftoge 4 cm breite ponceaurothe Tuchftreifen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 6. | Feldbinde.   | Das Schlof vergolbet mit Kaiferfronc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 7. | Adfelbanb.   | Fällt fort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 8. | Baletot.     | Bergoldete Anöpfe mit Kaiserkronen. Lonceaurothes Bruftscappenfutter<br>bis zu den untersten Anopslächern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |

#### A b. Oberfommando

wie die Schnftruppen Dffigiere mit folgenden Abweichungen:

| 1. | Sut.         | Band um den unteren Rand des Kopftheiles und Krempeneinfaffung<br>von farmoifinrothem Seidenrips.                                                                   |  |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2. | Dinge.       | Mügenbund und Dedelvorstoß von farmoifinrothem Tuch.                                                                                                                |  |
| 3. | Waffenrod.   | Rragen, Aermelaufschläge und Borftöße von tarmoisinrothem Zuch. Um<br>Kragen und an den Aufschlägen goldene Rolbenstiederet. Bergoldere Knöpsc<br>mit Kaisertronen. |  |
| 4. | Interimsrod. | Die Borftoge mit farmoisinrothem Tuch. Bergolbete Knöpfe mit Raifer: fronen.                                                                                        |  |
| 5. | Achfelftüde. | Der Charge entsprechend, jedoch mit farmoifinrother Tuchunterlage.                                                                                                  |  |
| 6. | Stiefelhofe. | Borftoge von farmoifinrothem Tuch. Bu beiben Seiten ber Borftoge 4 cm breite farmoifinrothe Tuchstreifen.                                                           |  |
| 7. | Felbbinbe.   | Das Schlof vergolbet mit Raiferfrone.                                                                                                                               |  |
| 8. | Paletot.     | Bergoldete Knöpfe mit Kaiferkronen. Kragen und Kragenstege innen<br>und außen von karmoisinrothem Tuch.                                                             |  |

Anmerkung ju An und Ab. Es fann jum fleinen Dienstangug und Gesellichgeitsangung eine lange graue Zuchhofe mit 4 em breitem ponceaurothen bezw. farmoisinrothem Zuchireifen ju beiben Seiten ber Boftoffe mit immagraer Jufbelleibung mit Sporen mit gerabem hals getragen verben.

| . Mr. | Bezeichnung | eichnung Rähere Beschreibung |           |                     | Bemer: |
|-------|-------------|------------------------------|-----------|---------------------|--------|
| Sfbe. | bes Studes  | Südweftafrita                | Oftafrita | Kamerun und<br>Togo | fungen |

# B. Sauitateoffiziere.

|     |                       | D. Cuntuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bilitarere.            |                               |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1.  | Hut.                  | Die I. A. 1., jedoch Band und<br>Krempeneinfassung von dunkelblauem<br>Sammet.                                                                                                                                                                                                                                                       | Bie für Gudmeftafrita. | Wie für Südwest:  <br>afrika. |
| 2.  | Müşe.                 | Bie I. A. 2., jedoch der Bund von<br>dunkelblauem Sammet um den unteren<br>und oberen Nand des Aundes und um<br>den Deckelrand einen Vorstoß von<br>ponceaurothem Zuch.                                                                                                                                                              | Desgleichen.           | Desgleichen.                  |
| 3.  | Waffenrod.            | Wie I. A. 3., jedoch Kragen und Zuffchläge von dunkelbauem Sammet, um ben Kragen unten und um die schweichsen Auffchläge oben herum ein Borflög von poncaurothem Tuch; von gleichem Tuch alle übrigen Boreither, geftigte Lipen und vergosbete Knöpfe mit Kaifertronen. Der graubesponnene Rnopf auf ber linten Schulter fällt fort. | Desgleichen.           | Desgleichen.                  |
| 4.  | Juterims:<br>rod.     | Bie I. A. 4., die Vorstöße jedoch<br>von ponceaurothem Tuch und die<br>Knöpfe vergoldet mit Kaiserkronen.                                                                                                                                                                                                                            | Desgleichen.           | Desgleichen.                  |
| õ.  | Hemb:<br>tragen.      | Bie I. A. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desgleichen.           | Desgleichen.                  |
| 6.  | Adfelftüde.           | Der Charge entsprechend wie bei ben Sanitatsoffizieren ber Marine.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Desgleichen.           | Desgleichen.                  |
| 7.  | Stiefelhofe.          | Bie I. A. 7., jedoch mit duntels blauen Tuchvorftogen.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Desgleichen.           | Desgleichen.                  |
| 8.  | Gabel.                | Bie I. A. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desgleichen.           | Desgleichen.                  |
| 9.  | Gabeltoppel.          | Bie I. A. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desgleichen.           | Desgleichen.                  |
| 10. | Bortepee.             | Wie I. A. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desgleichen.           | Desgleichen.                  |
| 11. | Sanbiduhe.            | Wie I. A. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desgleichen.           | Desgleichen.                  |
| 12. | Gug.<br>befleibung.   | Bie I. A. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desgleichen.           | Desgleichen.                  |
| 13. | Anfchnall-<br>fporen. | Wie I. A. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desgleichen.           | Desgleichen.                  |
| 14. | Paletot.              | Bie I. A. 16., jeboch mit vergol-<br>beten Kaisertronenknöpfen, Kragen und<br>Kragenstege innen und außen von<br>dunkelblauem Sammet mit einem Bor-<br>stoß von ponceaurothem Tuch.                                                                                                                                                  | Desgleichen.           | Desgleichen.                  |

C. Weuermerfonffiziere

|    |            | U. Generweri                                                                | soffiziere.            |                             |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. | Hut.       | Bie I. A. 1., jedoch Band und<br>Krempeneinfaffung von schwarzem<br>Sammet. | Bie für Gübmeftafrita. | Bie für Südweft:<br>afrika. |
| 2. | Dinge.     | Bie I. B. 2., jeboch ber Bund von ichwarzem Sammet.                         | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 3. | Waffenrod. | Wie I. B. 3., jedoch Kragen und<br>Aufschläge von schwarzem Sammet          | Desgleichen.           | Desgleichen.                |

| Libe. Rr. | Bezeichnung         | . Rähere A                                                                                                                                                             | 3 e f chreibung        |                     | Bemer  |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| Spe.      | bes Stückes         | Südwestafrika                                                                                                                                                          | Oftafrita              | Ramerun und<br>Togo | fungen |
| 4.        | Interims:           | Wie I. B. 4.                                                                                                                                                           | Wie für Südwestafrifa. | Bie für Südwest:    |        |
| 5.        | Sembfragen.         | Bie I. A. 5.                                                                                                                                                           | Desgleichen.           | Desgleichen.        | 1      |
| 6.        | Adfelftude.         | Der Charge entsprechend wie bei<br>ben Feuerwerksoffizieren ber Marine.                                                                                                | Desgleichen.           | Desgleichen.        |        |
| 7.        | Stiefelhofe.        | Wie I. A. 7., jedoch mit schwarzen Tuchvorftößen.                                                                                                                      | Desgleichen.           | Desgleichen.        |        |
| 8.        | Felbbinde.          | Wie I. A. 8., jedoch bas Schloß vergolbet.                                                                                                                             | Desgleichen.           | Desgleichen.        |        |
| 9.        | Säbel.              | Infanteriedegen neuen Wobells,<br>jedoch statt des im Korbe vorgesehenen<br>preußischen Adlers den Reichsabler.                                                        | Desgleichen.           | Desgleichen.        |        |
| 10.       | Cabeltoppel.        | Bie I. A. 10.                                                                                                                                                          | Desgleichen.           | Desgleichen.        | 1      |
| 11.       | Portepee.           | Bie I. A. 11.                                                                                                                                                          | Desgleichen.           | Desgleichen.        |        |
| 12.       | Sandiduhe.          | Wie I. A. 12.                                                                                                                                                          | Desgleichen.           | Desgleichen.        |        |
| 13.       | Fuß:<br>befleidung. | Bie I. A. 14.                                                                                                                                                          | Desgleichen.           | Desgleichen.        |        |
| 14.       | Paletot.            | Bie I. A. 16., jedoch Kragen und<br>Kragenstege innen und außen von<br>ichwarzem Sammet mit einem Borstof<br>von ponceaurothem Zuch, vergoldete<br>Kaisertronenknöpse. | Desgleichen.           | Desgleichen.        |        |

| D. | Ba | hl | me | ij | ter. |
|----|----|----|----|----|------|
|    |    |    |    |    |      |

|     |                     | D. Zahli                                                                                                                                                       | meister.               |                             |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Hut.                | Bie I. A. 1., jedoch Band und<br>Krempeneinfaffung von dunkelblauem<br>Seidenrips, vorn an dem Kopftheil                                                       | Bie für Südweftafrika. | Wie für Sübwest-<br>afrika. |
| 2.  | Müțe.               | ein kleiner silberner Reichsabler.<br>Wie I. B. 2., jedoch der Bund von<br>dunkelblauem, die Borflöße von weißem<br>Tuch, vorn über dem Bund ein kleiner       | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 3.  | Baffenrod.          | filberner Reichsabler.<br>Kie I. B. 3., jedoch Kragen und<br>Aufschläge von dunkelblauem Tuch ohne<br>Litsen. Borftöße von weißem Tuch,<br>verfilberte Knüpfe. | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 4.  | Interime:           | Wie I. A. 4., jedoch alle Borftöße<br>von weißem Tuch.                                                                                                         | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 5.  | Semb:<br>tragen.    | Bie I. A. 5.                                                                                                                                                   | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 6.  | Achfelftüde.        | Wie bei den Zahlmeistern der<br>Kaiserlichen Marine.                                                                                                           | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 7.  | Stiefelhofe.        | Wie I. A. 7., jedoch mit dunkels                                                                                                                               | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 8.  | Sabel.              | Die I. C. 9.                                                                                                                                                   | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 9.  | Gabeltoppel.        | Die I. A. 10.                                                                                                                                                  | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 0.  | Bortepee.           | Wie I. A. 11.                                                                                                                                                  | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 1.  | Sandidube.          | Bie 1. A. 12.                                                                                                                                                  | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 2.  | Jug:<br>befleibung. | Bie I. A. 14.                                                                                                                                                  | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 13. | Paletot.            | Wie I. A. 16, jeboch Kragen und<br>Kragenstege innen und außen von<br>dunkelblauem Zuch mit weißem Borstoß.                                                    | Desgleichen.           | Desgleichen.                |

|  | Bezeichnung | Nähere | Bejdreibung |                     | Bemer: |
|--|-------------|--------|-------------|---------------------|--------|
|  | bes Studes  |        | Oftafrifa   | Ramerun und<br>Togo | fungen |

| E.   | Ro  | gargt. |
|------|-----|--------|
| E 4+ | 010 | 17.000 |

|     |                       | E. Hof                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Sut.                  | Bic I. A. 1., jeboch Band und<br>Rrempeneinfaffung von ichmargem<br>Seidenrips, porn am Ropftheil ein                                                    |
|     |                       | fleiner, vergoldeter Reichsabler.                                                                                                                        |
| 2.  | Diüşe.                | Bie I. B. 2, jedoch ber Bund von ichwarzem Tuch. Borfiche von far-<br>moisinrothem Tuch. Born über bem<br>Bund ein kleiner vergolbeter Reiches<br>abler. |
| 3.  | Baffenrod.            | Wie I. B. 3., jedoch Kragen und<br>Aufschläge von schwarzem Tuch, ohne<br>Ligen. Borstöße von karmoisinrothem<br>Auch.                                   |
| 4.  | Interime:             | Bie I. B. 4., jedoch alle Borftoge von karmoifinrothem Tuch.                                                                                             |
| 5.  | Sembfragen.           | Wie I. A. 5.                                                                                                                                             |
| 6.  | Adfelftüde.           | Wie biejenigen ber Roharzte in ber<br>Armec, jedoch mit dem Reichsadlers<br>Bappenichild.                                                                |
| 7.  | Stiefelhofe.          | Bie I. C. 7.                                                                                                                                             |
| 8.  | Gabet.                | Bie I. C. 9.                                                                                                                                             |
| 9.  | Cabeltoppel.          | Bie I. A. 10.                                                                                                                                            |
| 10. | Portepee.             | Wie I. A. 11.                                                                                                                                            |
| 11. | Sanbiduhe.            | Bie I. A. 12.                                                                                                                                            |
| 12. | Fuß:<br>betleibung.   | Bie I. A. 14.                                                                                                                                            |
| 13. | Anfchnall-<br>iporen. | Bie I. A. 15.                                                                                                                                            |
| 14. | Paletot.              | Wie I. A. 16., jedoch Kragen und<br>Kragenstege innen und außen von<br>schwarzem Euch mit karmoisinrothem<br>Borstoß; vergoldete Kaiserkronenknöpse.     |

# F. Dedoffiziere.

# n. Jahlmeifterafpiranten.

| 1. | Out.       | Bie I. D. I., jedoch ohne den            | Wie für Gubmeftafrita. | Wie für Gubweft: |
|----|------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|
|    |            | Reichsabler.                             |                        | afrita.          |
| 2. | Dinge.     | Bie I. D. 2., jeboch ohne Reichsabler.   | Desgleichen.           | Desgleichen.     |
| 3, | Waffenrod. | Bie I. D. 3., jeboch auf ben             | Desgleichen.           | Desgleichen.     |
|    |            | Schultern Achfelflappen von buntel:      |                        |                  |
|    |            | blauem Tuch mit weißem Borftog. Um       |                        | 1                |
|    |            | ben außeren Rand ber Achjeiflappe        |                        |                  |
|    |            | eine Ginfaffung von filberner mit zwei   |                        |                  |
|    |            | fcmargen und einem rothen Langs:         |                        |                  |
|    |            | ftreifen durchzogener Drahttreffe.       |                        |                  |
| 4. | Semb:      | Wie I. A. 5.                             | Desgleichen.           | Desgleichen.     |
|    | fragen.    |                                          |                        |                  |
| ō. | Beinfleib. | Langes Beinfleid, wie für bie Dann:      | Desgleichen.           | Desgleichen.     |
|    |            | ichaften ber preußischen Infanterie vor- |                        |                  |
|    |            | geichrieben, von hellgrauem Trifotftoff  |                        |                  |
|    |            | mit Borftogen von buntelblauem Tuch.     |                        |                  |

| .,<br>₹.   | Bezeichnung         | Rähere L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 e j chreibung        |                             | Benier |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|
| Sfbe. 98r. | bes Studes          | Südwestafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dstafrita              | Ramerun und<br>Togo         | fungen |
| 6.         | Gabel.              | Bie I. C. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wie für Sübweftafrita. | Wie für Sübweft:<br>afrika. |        |
| 7.         | Eäbel:<br>Toppel.   | Neberichnalltoppel, beitehend aus einem 41/2 cm dreiten Leibriemen von aturfarbenem Leber mit einem Koppel-schlob, wie für die Maximeinfanterie vorgeschrieben. Der mit je einem messingenen Ring mit dem Leibriemen verdundene Trages und Schleppriemen ist mit naturfarbenem Leber ringd umsnäht und mit je einem Karabinerhalen von gelbem Metall zum Befestigen des Sädels verlehen. Um Leibriemen ein lieines Kettichen von gelben Metall zum Aufhalen des Sädels. | Desgleichen.           | Desgleichen.                |        |
| 8.         | Bortepee.           | Bie I. A. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desgleichen.           | Desgleichen.                |        |
|            | Sandidube.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desgleichen.           | Desgleichen.                | 1      |
| 10.        | Fuße<br>belleibung. | Rurzschäftige Stiefel, wie für bie<br>Mannichaften berpreußischen Infanterie<br>vorgeschrieben, mit bis zur halben<br>Badenhöhe reichenden weichen Schäften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Desgleichen.           | Desgleichen.                |        |
| 11.        | Mantel.             | Wie für Mannichatten der preuhischen<br>Randlerie vorgeichrieben, von hell-<br>grauem Tuch, mit Umlegefragen, innen<br>und außen vom duntelblauem Tuch, Bor-<br>tlöfe des Umlegefragens von weißem<br>Tuch. Achjelflappen wie aufdem Baffen-<br>roch; versilbette Kaijerfronenfidigen.                                                                                                                                                                                  | Desgleichen.           | Desgleichen.                |        |

#### b. Oberfeuermerter

|     |                     | b. Oberjeue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rwerter.               |                  |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1.  | Sut.                | Wie I. E. 1., jedoch ohne den Reichsabler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die für Südweftafrita. | Die für Gubweft: |
| 2.  | Müşe.               | Wie I. E. 2., jedoch die Borftöße<br>von ponceaurothem Tuch, Müßenadler<br>fällt fort.                                                                                                                                                                                                                                                               | Desgleichen.           | Desgleichen.     |
| 3.  | Baffenrod.          | Kie I. E. 3., jedoch auf, den Schieten Achiettlappen von schwarzen Tuch mit vonceaurothem Vorstoß. Um den äußeren Nand der Achiettlappe eine Einfalfung von einer sithernen mit zwei schwarzen und einem rothen Längöstreisen durchzogenen Drahttesse. Auf seder Achiettlappe befindet sich ein vergaldetes "F". Alle Vorlöße von ponceaurothem And. | Desgleichen.           | Desgleichen.     |
| 4.  | Semb:<br>fragen.    | Wie I. A. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desgleichen.           | Desgleichen.     |
| 5.  | Beinfleib.          | Wie I. F. a. 5, jedoch die Bor: ftoge von schwarzem Tuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Desgleichen.           | Desgleichen.     |
| 6.  | Gabel.              | Wie I. C. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desgleichen.           | Desgleichen.     |
| 7.  | Gabelfoppel.        | Bie I. F. a. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Desgleichen.           | Desgleichen.     |
| 8.  | Bortepee.           | Wie I. A. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desgleichen.           | Desgleichen.     |
| 9.  | Sandiduhe.          | Bie I. A. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desgleichen.           | Desgleichen.     |
| 10. | Suß:<br>befleibung. | Wie I. F. a. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desgleichen.           | Desgleichen.     |

| 3.r. | Bezeichnung<br>des Stückes | ichnung Rähere Beschreibung                                                                                                                                                       |                        |                             | Bemer: |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|
| Spe. |                            | Südweftafrika                                                                                                                                                                     | Oftafrika              | Ramerun und<br>Togo         | tungen |
| 11.  | Mantel.                    | Bie I. F. a. 11., jedoch Umlegestragen innen und außen von ichwarzem<br>Tuch mit ponceaurothen Borftößen,<br>Achfelflappen wie beim Wassenrock,<br>vergolvete Kaiserkronenknöpfe. | Wie für Gübmeftafrita. | Die für Süb-<br>westafrika. |        |

#### e. Unterrogarat.

|     |                       | Or Military                                                                                                                                                                                                                      | par ja                 |                             |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Sut.                  | Wie I. E. 1., jedoch ohne ben Reichsabler.                                                                                                                                                                                       | Bie für Gübwestafrika. | Bie für Gub:<br>meftafrita. |
| 2.  | Müşe.                 | Bic I. E. 2., jedoch ohne den Reichsadler.                                                                                                                                                                                       | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 3.  | Waffenrod.            | Bie I. E. 3., jedoch auf den Schultern Achjelstappen von ichmarzem Zuch mit farmoliftnerüben Borftden. Um den äußeren Rand der Achjelstappe eine Einfassung von goldener mit zwei blauen Zängsstreisen durchzogener Drahttresse. | Desgleichen.           | Tesgleichen.                |
| 4.  | Semb:<br>fragen.      | Wie I. A. 5.                                                                                                                                                                                                                     | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 5.  | Stiefelhofe.          | Bie I. O. 7.                                                                                                                                                                                                                     | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 6.  | Gabel.                | Wie I. C. 9.                                                                                                                                                                                                                     | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 7.  | Gabel:<br>toppel.     | Bie I. F. a. 7.                                                                                                                                                                                                                  | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 8.  | Bortepee.             | 28ie I. A. 11.                                                                                                                                                                                                                   | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 9.  | Sandfduhe.            | Wie I. A. 12.                                                                                                                                                                                                                    | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 0.  | Fuß:<br>betleidung.   | Wie I. A. 14, jedoch geschwärzt.                                                                                                                                                                                                 | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 1.  | Anfchnall-<br>iporen. | Wie I. A. 15, jeboch Sporenriemen geschwärzt.                                                                                                                                                                                    | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 12. | Mantel.               | Bie I. F. a. 11, jedoch Umlege-<br>fragen innen und außen von schwarzem<br>Auß mit farmoisinrothen Bortidsen.<br>Achselflappen wie beim Baffenrod;<br>veraolvete Katiertronenknöpfe.                                             | Desgleichen.           | Desgleichen.                |

# d. Oberbüchjenmacher.

| 1.          | Sut.              | Wie I. E. 1.                                                                                                | Bie für Sübweftafrita. | Wie für Gub: weftafrita. |  |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| 2.          | Müțe.             | Bic I. E. 2, jedoch alle Borftoge<br>von ponceaurothem Tuch.                                                | Desgleichen.           | Desgleichen.             |  |
| <b>'</b> 3. | Baffenrod.        | Bie I. F. b. 3, die Achselflappenstreffe golden mit blauen Längsftreifen.<br>Das vergoldete "F" fällt fort. | Desgleichen.           | Desgleichen.             |  |
| 4.          | Semb:<br>fragen.  | Wie I. A. 5.                                                                                                | Desgleichen.           | Desgleichen.             |  |
| 5.          | Beinfleib.        | Wie I. F. b. 5.                                                                                             | Desgleichen.           | Desgleichen.             |  |
| 6.          | Gabel.            | Bie I. C. 9.                                                                                                | Desgleichen.           | Desgleichen.             |  |
| 7.          | Sabel-<br>toppel. | Bie I. F. a. 7.                                                                                             | Desgleichen,           | Desgleichen.             |  |

| Lefde. Rr. | Bezeichnung<br>des Stückes | Nähere Befchreibung                                                                        |                        |                             |        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|
|            |                            | Südwestafrita                                                                              | Ostafrita              | Ramerun und<br>Togo         | fungen |
| 8.         | Portepee.                  | Goldenes Bortepce an ichwarzen<br>mit Gold und rother Seide durch:<br>wirkten Lederriemen. | Wie für Sübwestafrika. | Wie für Süb:<br>weftafrika. |        |
| 9.         | Sanbichuhe.                | Wie I. A. 12.                                                                              | Desgleichen.           | Desgleichen.                |        |
| 10.        | Sug-<br>befleidung.        | Wie I. F. a. 10.                                                                           | Desgleichen.           | Desgleichen.                |        |
| 11.        | Mantel.                    | Bie I F. b. 11, jedoch mit Achfel: Klappen wie beim Baffenrod.                             | Desgleichen.           | Desgleichen.                |        |

# G. Unteroffiziere und Manuschaften.

# a. Unteroffiziere.

| 1. | Sut.       | Bie l. A. 1., jedoch von geringerem Wie für Südvestaftid. Maetrial und mit ladietre beutscher jedoch sutdand und Krempen- einfassung aus dornblumenblauen, wollenem Rips. weißem, gutband und Krempen- einfassung aus dornblumenblauen, wollenem Rips. weißem, Kuband und Krempen- einfassung von e | n<br>1,         |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2. | Mäţe.      | Wie I. A. 2., jedoch aus hellgrauem<br>Tuch mit ladirter beuticher Kolarde, jedoch Aund und Korflöße, westarik, jed<br>Portepee: Unterossisiere tragen die von weißem Tuch.<br>Listerbotarde.  Wie für Südwesterfick, Wie für Südwesterfick, jed<br>Hund und Ar-<br>stisse von promet<br>füße von promet<br>rothem Tuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | och<br>r=<br>u= |
| 3. | Waffenrod. | grauem Auch. Muf den beiden Kragen: jedoch Kragen und Musichtäge westartika, jedu den Mermessausiksen Line den unteren Vand der Vermessausiksen und von weißem Tuch. Kragen und  | od)             |
| 4. | Salsbinde. | Bon schwarzem Lasting, grau unterstüttert, die in der Form dem Umtlegeitragen des Massenrods entiprechend geschnitten ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b:              |

94

| 98r. | Bezeichnung           | Rähere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beschreibung                                                       |                             | Bem  |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| Spe. | bes Studes            | Sübwestafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ostafrita                                                          | Kamerun und<br>Togo         | funç |
| 5.   | Beintleib.            | Im Schnitt wie für die Mannischen der preußischen Infanterie vorgeschrieben, jedoch von hellgrauem Auch, Borfloß von fornblumenblauem Die berittenen Unteroffiziere tragen die Stiefelhose, wie für die Mannischen, jedoch von hellgrauem Auch von bellgrauem Auch ohne Belagteber mit einem Borfloß von werden ich von ber preußischen mit einem Borfloß von ber Deschaften fich von fornblumenblauem Auch                                                                                                                                                                                                                                                  | jedoch Borstöße von weißem<br>Zuch.                                |                             |      |
| 6.   | Geiten:<br>gewehr.    | Für Portepec: Unteroffiziere wie<br>I. C. 9.<br>Für Sergeanten und Unteroffiziere<br>bas Infanterie-Seitengewehr M. 71/84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | Bie für Süb:<br>westafrita. |      |
| 7.   | Säbelfoppel.          | Hur Bortepee Interoffiziere mie I. F. a. 7. Für Sergeanten und Unteroffiziere: In Konftruttion und Tragemeise mie beiseinigen ber preußischen Infanterie, jedoch von natursatenem Leber. Schloft, wie für die Marine-Infanterie porgeschieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Desgleichen.                                                       | Desgleichen.                |      |
| 8.   | Portepee.             | Rur für Portepee:Unteroffiziere wie<br>I. A. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Desgleichen.                                                       | Desgleichen.                |      |
| 9.   | Gabel:<br>trodbel.    | Wie für Sergeanten und Unter-<br>offiziere der Marine-Infanterie vor-<br>geschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | Desgleichen.                |      |
| 10.  | Sandiduhe.            | Bie I. A. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desgleichen.                                                       | Desgleichen.                | l    |
| 11.  | Fuß:<br>befleibung.   | Bie I. F. a. 10. Für die berittenen Unteroffiziere hobe Stiefel, wie für die Mannicatten ber preußischen Dragoner:Regimenter porgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | Desgleichen.                |      |
| 12.  | Anfchnall:<br>fporen. | Rur für die berittenen Unteroffiziere.<br>Wie für die Mannschaften der preußischen<br>Kürassier:Regimenter porgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | Desgleichen.                |      |
| 13.  | Wantel.               | Wie für die Mannschaften der preu-<br>hidden Kavallerie vorgelchrieben, jedoch<br>von helblauem Auch, Achfeltlappen<br>und Kragenspiegel von formblumen-<br>blauem Auch, legtere nit einer schwaz-<br>weisprothen, ichmacken, wollenen Chargen-<br>borte. Kaisertronenfnöpfe von weisem<br>Retall. Und der Schole der Schulter<br>nacht, ebenfalls einen Kaisertronenfnopf<br>von weisem Metall. Felvwebel und<br>Sergeanten tragen sach beiese seit genannten Knopfes einen großen weisen<br>metallenen Reichsabertnopf. Etals-<br>mäßige Feldwebel tragen außerbent am<br>Kragenspiegel eine zweite, schwazweise-<br>rethe, ichmache, wollene Chargenborte | jedoch die Achfell(appen' und<br>Kragenspiegel von weißem<br>Zuch. | weftafrita, jeboch          | 1    |

| Mr.  | Bezeichnung | Nähere        | Bejchreibung |                     | Bemer: |
|------|-------------|---------------|--------------|---------------------|--------|
| Spe. | bes Stüdes  | Südweftafrita | Oftafrita    | Ramerun und<br>Togo | tungen |

#### b. Cagaretbaebülfen.

|     |                     | v. Lazaretha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jeputjen.              |                             |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Hut.                | Wie I. G. a. 1., jedoch Band und<br>Krempeneinfaffung von dunkelblauem<br>Bollrips.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wie für Südwestafrita. | Bie für Gubmeft:<br>afrita. |
| 2.  | Müțe.               | Wie I. G. a. 2., jedoch Bund von bunkelblauem Tuch. Borstöße um ben unteren und oberen Rand des Bundes und um den Deckel von ponceaurothem Tuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 3.  | Baffenrod.          | Mie I. G. a. 3., jedoch Kragen und<br>Ausschläge von dunkelblauem Tuch ohne<br>Lipen. Um den Kragen unten herum<br>und die Ausschläge oben herum einen<br>Borstoß — somie alle übrigen Borstoße<br>— von ponceaurothem Tuch, Kaiser-<br>kronenthöhje von geldem Metall. Um<br>den Kragen und um die Ausschläge<br>eine goldene Tresse, wie für die Zogarethje<br>gehülfen der preußischen Umme vor-<br>geschilfen der preußischen Umme vor-<br>geschilfen die beiden Stime vor-<br>geschilfen beiden Getten des Kragens | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
|     |                     | in ber Sohe bes Schulterknopfes einen<br>großen Chargenknopf von gelbem<br>Metall mit Reichsabler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                             |
| 4.  | Salsbinde.          | Bie I. G. a. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 5.  | Beintleiber.        | blauem Borftog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 6.  | Seiten:<br>gewehr.  | Die I. G. a. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 7.  | Cabel:<br>toppel.   | Bie I. G. a. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 8.  | Sabel:<br>trobbel.  | Wie I. G. a. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 9.  | Sandichuhe.         | Wie I. A. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 0.  | Fuß:<br>betleidung. | Bie I. G. a. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 1.  | Anfchnall:          | Rur für die berittenen Lagareth: gehülfen. — Bie I. G. a. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desgleichen.           | Desgleichen.                |
| 12. | Mantel.             | Bie I. G. a. 13., jedoch Kragen-<br>figel von dunkelblauem Tuch mit<br>ponceaurothen Bortibben; Raifertronen-<br>tnöpfe von gelbem Metall; Chargen-<br>fnopf für Dbertgagretigehüffen eben-<br>falls von gelbem Metall,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Desgleichen.           | Desgleichen,                |

# e. Unterbüchsenmacher.

| 1. |  | Wie I. G. a. 1., jedoch Band und Krempeneinfaffung von ichwarzwollenem Rips; vorn am hut ein Heiner, brongirter Reichsabler. |  | Wie für Südweft: afrika. |
|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|

| Libe. Mr. | Bezeichnung<br>des Stückes | Nähere Befchreibung                                                                                                                                                                                              |                        |                             |      |
|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|
|           |                            | Subwestafrita                                                                                                                                                                                                    | Dftafrita              | Ramerun und<br>Togo         | fung |
| 2.        | Wäțe.                      | Wie I. G. a. 2., jedoch Bund von<br>schwazem Tuch, um den Nund oben<br>und unten und um den Nund des<br>Zeckels Borflöße von ponceaurothem<br>Luch. Lorn über dem Aund einen<br>Kleinen brongirten Reichsdabler. | Wie für Sübweftafrita. | Wie für Sübweste<br>afrika. |      |
| 3.        | Waffenrod.                 | Wie I. G. b. 3., für Lazareth-<br>gehülsen, jedoch Kragen und Aufschläge<br>von schwarzem Tuch. Achselschnüre<br>fallen fort, ebenso Achselknöpse.                                                               | Desgleichen.           | Desgleichen.                |      |
| 4.        | Salebinbe.                 | Bie I. G. a. 4.                                                                                                                                                                                                  | Desgleichen.           | Desgleichen.                |      |
| 5.        | Beintleiber.               | Wie I. G. u. 5., jedoch mit Bor-<br>ftogen von schwarzem Tuch.                                                                                                                                                   | Desgleichen.           | Desgleichen.                |      |
| 6.        | Seiten.                    | Bie bei I. G. a. 6. für Unteroffisiere vorgeschrieben.                                                                                                                                                           | Desgleichen.           | Desgleichen.                |      |
| 7.        | Cabeltoppel.               | Bie bei I. G. a. 7. für Unteroffisiere vorgeschrieben.                                                                                                                                                           | Desgleichen.           | Desgleichen.                |      |
| 8.        | Säbel:<br>troddel.         | Von gelber Wolle mit blauer Wolle<br>durchwirft in der für die Wilitärbeamten<br>vorgeschriebenen Form.                                                                                                          | Desgleichen.           | Desgleichen.                |      |
| 9.        | Sug.<br>befleibung.        | Bie I. F. a. 10.                                                                                                                                                                                                 | Desgleichen.           | Desgleichen.                |      |
| 10.       | Mantel.                    | Wie I. G. b. 12., jedoch ohne<br>Achselklappen. Kragenspieget von<br>schwarzem Tuch mit der Chargenborte<br>der Unterofsiziere.                                                                                  | Desgleichen.           | Desgleichen.                |      |

# d. Mannichaften.

|    | ·                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |  |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 1. | Sut.                  | Bie I. G. a. 1.                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |  |  |  |
| 2. | Dinte.                | Wie I. G. a. 2.                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |  |
| 3. | Waffenrod.            | Mie I. G. a. 3., ohne Treffe um<br>Kragen und Aufschläge. Gefreite<br>tragen an beiben Seiten des Kragens<br>einen Kleinen Rhopf mit Neichsadler<br>von weißem Metall, welcher zwischen<br>den beiden Liten in hohe des Schulter-<br>froofes angebracht ist. |   |  |  |  |
| 4. | Eabel.<br>trobbel.    | Wie für die Marineinfanterie vor-<br>geschrieben, in den Kompagniefarben.                                                                                                                                                                                    |   |  |  |  |
| 5. | Mantel.               | Wie I. G. a. 13., jedoch fällt das Chargenabzeichen auf dem Spiegel und ber metallene Anopf an der Unterfeite bes Aragens weg.                                                                                                                               |   |  |  |  |
|    |                       | Alle übrigen Ausrüftungsstüde sind<br>dieselben, wie sür die Unterossiziere<br>vorgeschrieben; Handschuhe sallen fort.                                                                                                                                       |   |  |  |  |
| 6. | Schwalben:<br>nefter. | Für Spielleute: Bon fornblumen-<br>blauem Tuch mit Unterfutter von<br>grauem Tuch. Der Bejag besteht aus<br>weißer wollener Borte und ist beer-<br>artig angebracht, daß ein Besagstreifen<br>ben unteren Nand bes Schwalbennestes                           |   |  |  |  |

| Libe. Rr. | Bezeichnung<br>bes Stückes | Nähere Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                     | Bemer: |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|
|           |                            | Südweftafrika                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oftafrifa | Ramerun und<br>Togo | fungen |
|           |                            | einfaßt, so daß die untere Kante des Tuches noch 2 mm sichtbar it; außerbem laufen sieden ichtgage berartige Besahfreisen von hinten oben nach vorn unten. Die Schwassenuncher sind wiedenschaftentod so in die Mermelnahi eingenäht, daß sie, von der Seite ausgeschen, wagerecht sienen. |           | X<br>v •            |        |

# II. Tropenuniform.

# A. Offigiere.

| 1. | Sut.              | Wie I. A. 1.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                           |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2. | Eropen:<br>heim   |                                                                                                                                                    | Aus Korl mit weisem baumwolkenen Stoff überzogen, hoßem Kopl, weit ausladerben hinterschirtun, oben im Kopf eine Bentlich innseinrichtung mit eines Auflichten in Kopf eine Bentlich Bentlich innseinrichtung mit eines Auflichten in Kopfertigen Bentlichtonsklappe. Im den unteren Rand des Kopfes, den weißen, ein weisers, baumwolkene Band von 2½ em Breite. Ileber dem ich einer der hen der | ·                           |
| 3. | Müşe.             | Bie I. A. 2., jedoch an Stelle bes bellgrauen Erifotftoffes Corbftoff.                                                                             | Wie I. A. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desgleichen.                |
| 4. | Waffenrod.        | Wie I. A. 3., jedoch an Stelle bes bellgrauen Tritotftoffes Corbftoff.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| 5. | Interime:<br>rod. | Wie I. A. 4., jedoch an Stelle bes<br>hellgrauen Tritotftoffes Corbftoff.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| 6. | Felbrod.          | Mus gelbem Mhakeydrell mit Um-<br>legekragen von demfelben Stoff, der<br>unten herum mit einem Borftog von<br>kornblumenblauem Tuch eingefaßt ift. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wie für Süb-<br>westafrika. |

| %r.        | Bezeichnung<br>des Stüdes | Rähere Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                             | Bemer:                                                                          |
|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 25fc, 98r. |                           | Sübwestafrita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oftafrika                                                                                                                                           | Kamerun und<br>Togo         | fungen                                                                          |
|            |                           | Der Kragen ist mit haten und Desen jum Juhafen versehen. Schwedische Kufschäge von demielben Stoff, welche oben berum mit einem Vorltoß von fornblumenblauem Tuch eingeschieft sind. Glatter jacktartiger Schnitt bis über das Gesäß reichend mit ausgearbeiteter Talle, hinten mit einem 12 em langen Schliß. Vorn berunter ein Vorltoß von fornblumenblauem Tuch, auf jeder Bruissiet und jeder der Vorltessen der Vorltessen der Vorltagen der von fornblumenblauem Tuch, auf jeder Bruissiet und jeder vorderen Schöfeite eine aufgenähet Tasche von Khakeydrell. Die Auflitachen haben einem als Kalte aufgenähen Streisen. Alle Taschen ind mit einer ectig geschnittenen Klappe und einem leinen versilberten Kaijertronentnopf versehen. Auf den Schlaufe zur Anderingung der Achfelstack. Von 6 versilberte Knöpfe mit Kniferfunce. |                                                                                                                                                     |                             |                                                                                 |
| 7.         | Weißer Rod.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | In Schnitt und Aus-<br>stattung ebenso wie der Feld-<br>rock, jedoch von weißem<br>baumwollenen Köper.                                              | afrita.                     |                                                                                 |
| 8.         | Stiefelhofe.              | Wie I. A. 7., jedoch an Stelle bes hellgrauen Trifotftoffes Corbftoff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                             |                                                                                 |
| 9.         | Feldhofe.                 | Aus gelbem Khatendrell, im Schnitt wie die jur die Atnne vorzeichriedene weiße bezw. Drillichhofe, jedoch ohne Strippen unter den Füßen. Längs der äußeren Seitennaht ein Vorlos von fornblumenblauem Tuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | Die für Süb-<br>westafrika. |                                                                                 |
| 10.        | Beife Sofe.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Im Schnitt wie die Felds<br>hofe, jedoch von weißem<br>baumwollenen Köper.                                                                          |                             |                                                                                 |
| 11.        | Fuß:<br>befleidung.       | Wie I. A. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leberschnürstiefel von<br>naturfarbenem Leber. Segel-<br>tuchschube von weißem<br>Segeltuch. Gamaschen von<br>naturfarbenem Leber jum<br>Schnalten. |                             | Biffer 11<br>und 12<br>gelten<br>auch für<br>Gene-<br>rale unt<br>Ober-<br>tom- |
| 12.        | Anfchnall-<br>fporen.     | Bie I. A. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V                                                                                                                                                   |                             | manbe.                                                                          |

# A. a. Generale.

| 1.<br>2. | Sut.<br>Tropenhelm. | Wie I. A. a. 1. Wie II. A. 2., jedoch an Eile für Ofts<br>Etelle der fülbernen Kordel<br>eine goldene.                                             | Stelle ber filbernen Rorbel afrita.           |  |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 3.       | Müțe.               | Bie I. A. 2. (für Ramerun und Bie I. A. 2. (für Kamerun Desgleichen. Togo), jedoch an Stelle bes hellgrauen und Togo).<br>Trifottloffes Coroftoff. | ), jedoch an Stelle bes hellgrauen und Togo). |  |

| 7         | Bezeichnung  | Nähere Befchreibung.                                                                                 |                                                                                                     |                             |        |  |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--|
| ribe. Mr. | des Stüdes   | Südwestafrika                                                                                        | Oftafrika                                                                                           | Ramerun und<br>Togo         | funger |  |
| 4.        | Baffenrod.   | Bie I. A. a. 2., jedoch an Stelle<br>bes hellgrauen Trikotstoffes Corbstoff.                         |                                                                                                     |                             |        |  |
| 5.        | Interime:    | Wie I. A. a. 3., jedoch an Stelle<br>bes hellgrauen Tritotftoffes Corbftoff.                         |                                                                                                     |                             |        |  |
| 6.        | Felbrod.     | Bie II. A. 6., jedoch die Borftöße<br>von ponceaurothem Tuch. Bergoldete<br>Knöpfe mit Kaiserkronen. |                                                                                                     | Wie für Gub:<br>weftafrika. |        |  |
| 7.        | Weißer Rod.  |                                                                                                      | Bie II. A. 7., jedoch<br>Borftöße von ponceaurothem<br>Tuch. Bergolbete Knöpfc<br>mit Kaijerfronen. | afrita.                     |        |  |
| 8.        | Stiefelhofe. | Bie I. A. a. 5., jedoch an Stelle<br>bes hellgrauen Trifotftoffes Corbftoff.                         |                                                                                                     |                             |        |  |
| 9_        | Felbhofe.    | Bie II. A. 9., jedoch Borftöße von<br>ponceaurothem Tuch.                                            | Bie für Cubweftafrita.                                                                              | Bie für Gub:<br>weftafrifa. |        |  |
| 10.       | Beife Bofe.  |                                                                                                      | Wie II. A. 10.                                                                                      | Bie für Ofts<br>afrita.     |        |  |

# A. b. Oberfommando.

| 1.  | Sut.              | Wie I. A. b. 1.                                                                                       |                                                                                                             |                             |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2.  | Tropenhelm.       |                                                                                                       | Bie II. A. a. 2.                                                                                            | Bie für Oftafrifa.          |
| 3.  | Müşe.             | Bie I. A. b. 2., jedoch an Stelle<br>bes hellgrauen Tritotftoffes Corbstoff.                          |                                                                                                             | Desgleichen.                |
| 4.  | Baffenrod.        | Wie I. A. b. 3., jedoch an Stelle<br>bes hellgrauen Tritotftoffes Corbstoff.                          |                                                                                                             |                             |
| 5.  | Interims:<br>rod. | Wie I. A. b. 4., jeboch an Stelle<br>bes hellgrauen Tritotftoffes Corbftoff.                          |                                                                                                             |                             |
| 6.  | Felbrod.          | Bie II. A. 6., jedoch die Borftöße<br>von karmoifinrothem Tuch. Bergoldete<br>Knöpfe mit Kaiserkrone. |                                                                                                             | Wie für Subs<br>westafrita. |
| 7.  | Weißer Rod.       |                                                                                                       | Bie II. A. 7., jedoch die<br>Borftöße von karmoifin-<br>rothem Tuch. Bergoldete<br>Knöpse mit Kaiserkronen. | afrifa.                     |
| 8.  | Stiefelhofe.      | Wie I. A. b. 6., jedoch an Stelle<br>bes hellgrauen Tritotftoffes Cordftoff.                          |                                                                                                             |                             |
| 9.  | Feldhofe.         | Bie II. A. 9., jedoch die Borftofe<br>von tarmoifinrothem Tuch.                                       | Wie für Südweftafrika.                                                                                      | Bie für Gub: weftafrita.    |
| 10. | Beiße Sofe.       |                                                                                                       | Bie II. A. 10.                                                                                              | Wie für Oft:<br>afrita.     |

# B. Sanitateoffigiere

|          |                     | 174                                                     | • | 11.0.          |     |        |        |                 |        |      |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------|---|----------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|------|
| 1.<br>2. | Sut.<br>Tropenhelm. | Bie I. B. 1.                                            |   | Wie            | II. | A. 2., | jebody | Wie             | für    | Dit: |
| 3.       | Müşe.               | Bie I. B. 2., jedoch an<br>hellgrauen Tritotftoffes Con |   | lbene<br>Wie l |     |        |        | afrifa.<br>Desi | gleich | n.   |

| ž.      | Bezeichnung           | Rähere                                                                                                | Be f chreibung                                                                                              |                             | Bemer |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Signal. | des Studes            | Sübwestafrifa                                                                                         | Oftafrika                                                                                                   | Ramerun und<br>Togo         | funge |
| 4.      | Baffenrod.            | Wie I. B. 3., jedoch an Stelle bes<br>hellgrauen Tritotstoffes Cordstoff.                             |                                                                                                             |                             |       |
| 5.      | Interims-<br>roff.    | Bie I. B. 4., jeboch an Stelle bes<br>hellgrauen Tritotftoffes Corbftoff.                             |                                                                                                             |                             |       |
| 6.      | Felbrod.              | Bie II. A 6., jedoch die Borftöße<br>von dunkelblauem Tuch und vergoldete<br>Knöpfe mit Kaiserkronen. | Wie für Sübwestafrika.                                                                                      | Wie für Süd:<br>weftafrika. |       |
|         | Weißer Rod.           |                                                                                                       | Wie II. A. 7., jedoch die<br>Vorftöße von dunkelblauem<br>Tuch mit vergoldeten<br>Knöpfen mit Kaiserkronen. | afrita.                     |       |
| 8.      | Stiefelhofe.          | Wie I. B. 7., jeboch an Stelle des<br>hellgrauen Trikotstoffes Cordstoff.                             |                                                                                                             |                             |       |
| 9.      | Feldhofe.             | Wie II. A. 9., jedoch die Borftöße<br>von dunkelblauem Tuch.                                          |                                                                                                             | Wie für Gub:<br>weftafrifa. |       |
|         | Beife Sofe.           |                                                                                                       | Bie II. A. 10.                                                                                              | Wie für Oft:<br>afrita.     |       |
| 1.      | Suß:<br>befleidung.   | Wie I. A. 14.                                                                                         | Bie II. A. 11.                                                                                              | Desgleichen.                |       |
| 2.      | Anfchnall-<br>fporen. | Wie I. A. 15.                                                                                         |                                                                                                             |                             |       |
|         |                       | C. Fenerwer                                                                                           | rtsoffiziere.                                                                                               |                             |       |
| 1.      | Sut.                  | Bie I. C. 1.                                                                                          |                                                                                                             |                             |       |
| 2.      | Tropenhelm.           |                                                                                                       | Wie II. B. 2.                                                                                               | Bie für Oftafrifa.          | İ     |
| 3.      | Müțe.                 | Wie I. C. 2., jeboch an Stelle des<br>hellgrauen Trikotstoffes Cordstoff.                             | Bie I. C. 2,                                                                                                | Desgleichen.                |       |
| 4.      | Baffenrod.            | Wie I. C. 3., jedoch an Stelle bes<br>hellgrauen Tritotftoffes Cordftoff.                             |                                                                                                             |                             |       |
| 5.      | Interime:<br>rod.     | Bie I. C. 4., jedoch an Stelle bes bellgrauen Trifotstoffes Corbstoff.                                |                                                                                                             |                             |       |
| 6.      | Feldrod.              | Wie II. B. 6., jedoch Borstöße von<br>schwarzem Tuch.                                                 |                                                                                                             | Wie für Gud:<br>weftafrifa. |       |
| 7.      | Beißer Rod.           | m                                                                                                     | Wie II. B. 7., jedoch Bor-<br>itoge von schwarzem Tuch.                                                     |                             |       |
| 8.      | Stiefelhofe.          | Bie I. C. 7., jedoch an Stelle bes<br>hellgrauen Tritotstoffes Cordstoff.                             |                                                                                                             | and the draw                |       |
| 9.      | Feldhofe.             | Wie II. A. 9., jedoch die Borftöße<br>von schwarzem Tuch.                                             |                                                                                                             | Wie für Gud:<br>weftafrika. |       |
|         | Beife Sofe.           | m: *                                                                                                  | Bie II. A. 10.                                                                                              | Wie für Ofte<br>afrita.     |       |
| ۱. ا    | Fuß:<br>befleidung.   | 2Bie I. A. 14.                                                                                        | Bic II. A. 11.                                                                                              | Desgleichen.                |       |
|         |                       | l). Zahlı                                                                                             | neifter.                                                                                                    |                             |       |
| ŀ       | Sut.                  | Bie I. D. 1.                                                                                          |                                                                                                             |                             |       |
| 2.      | Tropenhelm.           |                                                                                                       | Wie II. A. 2 und über<br>der Kokarde ein kleiner ver:<br>filberter Reichsadler.                             |                             |       |

| Э? r. | Bezeichnung         | Rähere                                                                    | Beschreibung                                                    |                             | Bemer  |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| xfbc. | bes Studes          | Sübwestafrika                                                             | Oftafrita                                                       | Ramerun und<br>Togo         | funger |
| 3.    | Müțe.               | Wie I. D. 2., jedoch an Stelle bes<br>hellgrauen Tritotstoffes Cordstoff. | Wie I. D. 2.                                                    | Wie für Oft-<br>afrita.     |        |
| 4.    | Baffenrod.          | Wie I. D. 3., jedoch an Stelle bes bellgrauen Trifotftoffes Corbftoff.    |                                                                 |                             |        |
| 5.    | Interime-<br>rod.   | Bie I. D. 4., jedoch an Stelle bes<br>hellgrauen Tritotstoffes Corbstoff. |                                                                 |                             |        |
| 6.    | Feldrod.            | Bie II. A. 6., jeboch bie Borftoge<br>von bunkelblauem Tuch.              | Wie für Südwestafrita.                                          | Wie für Gub:<br>weftafrita. |        |
| 7.    | Beißer Rod.         |                                                                           | Bie II. A. 7., jedoch die<br>Borstöße von dunkelblauem<br>Tuch. |                             |        |
| 8.    | Stiefelhofe.        | Wie I. D. 7., jeboch an Stelle des<br>hellgrauen Trikotstoffes Cordstoff. |                                                                 |                             |        |
| 9.    | Feldhofe.           | Bie II. A. 9., jedoch Borftoge von dunkelblauem Tuch.                     | Wie für Sübweftafrita.                                          | Die für Gub. weftafrita.    |        |
| 10.   | Beiße Sofe.         |                                                                           | Wie II. A. 10.                                                  | Wie für Dft:<br>afrita.     |        |
| 11.   | Fuß:<br>bekleidung. | Bie I. A. 14.                                                             | Wie II. A. 11.                                                  | Desgleichen.                |        |
|       |                     |                                                                           |                                                                 |                             |        |

# F Watiersta

|     |                       | E. Mo                                                                    | garzte.                                                                      |                             |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Sut.                  | Bie I. E. 1.                                                             |                                                                              |                             |
| 2.  | Tropenhelm.           |                                                                          | Wie II. B. 2., über ber<br>Rokarbe ein kleiner vergols<br>beter Reichsabler. |                             |
| 3.  | Müşe.                 | Wie I. E. 2., jedoch an Stelle be<br>hellgrauen Tritotstoffes Corbstoff. | Bie I. E. 2.                                                                 | Desgleichen.                |
| 4.  | Waffenrod.            | Bie I. E. 3., jedoch an Stelle be bellgrauen Tritotftoffes Corbftoff.    | 9                                                                            |                             |
| 5.  | Interime:             | Wie I. E. 4., jedoch an Stelle be bellgrauen Tritotftoffes Corbftoff.    | 6                                                                            |                             |
| 6.  | Felbrod.              | Bie 11. C. 6.                                                            | Bie für Südweftafrika.                                                       | Wie für Gub:<br>weftafrita. |
| 7.  | Beißer Rod.           |                                                                          | Bie II. C. 7.                                                                | Wie für Oft:<br>afrita.     |
| 8.  | Stiefelhofe.          | Wie I. C. 7., jedoch an Stelle be bellgrauen Trifotstoffes Corbftoff.    | 6                                                                            |                             |
| 9,  | Feldhofe.             | Wie II. C. 9.                                                            | Wie für Sübweftafrita.                                                       | Wie für Gub:<br>westafrita. |
| 10. | Beiße Sofe.           |                                                                          | 2Bie II. A. 10.                                                              | Wie für Dft:<br>afrita.     |
| 11. | Suß:<br>befleibung.   | Bie I. A. 14.                                                            | Bie II. A. 11.                                                               | Desgleichen.                |
| 12. | Anfdinall:<br>fporen. | 23ie I. A. 15.                                                           |                                                                              |                             |
|     |                       |                                                                          |                                                                              |                             |

| 9/r.  | Bezeichnung | Nähere        | Bejoreibung |                     | Beme  |
|-------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-------|
| zipe. | bes Studes  | Züdwestafrita | Oftafrita   | Ramerun und<br>Togo | funge |

# F. Decfoffiziere.

### n. Jahlmeifterafpiranten.

| 1.  | Sut.             | Bic I. F. a. 1.                                                                                  |                                                                                                      |                             |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2.  | Tropenhelm.      |                                                                                                  | Wie II. A. jedoch fällt<br>bie filberne Rorbel um ben<br>unteren Theil bes Kopfes weg.               |                             |
| 3.  | Müşe.            | Bie I. F. a. 2., jedoch an Stelle<br>bes hellgrauen Tritotftoffes Corbftoff.                     | Bie I. F. a. 2.                                                                                      | Desgleichen.                |
| 4.  | Baffenrod.       | Bie I. F. a. 3., jedoch an Stelle<br>bes hellgrauen Tritotftoffes Corbftoff.                     |                                                                                                      |                             |
| 5.  | Felbrod.         | Wie II. D. G., jedoch auf ben Schultern Achselflappen wie am Baffen-<br>rod ber Beimathsuniform. |                                                                                                      | Wie für Süd=<br>westafrika. |
| 6.  | Weißer Rod.      |                                                                                                  | Bie II. D. 7., jedoch auf<br>den Schultern Achselklappen<br>wie am Baffenrod der<br>heimathsuniform. |                             |
| 7.  | Beintleib.       | Bic I. F. a. 5., jedoch an Stelle<br>best hellgrauen Trikotftoffes Corbftoff.                    |                                                                                                      |                             |
| 8.  | Feldhofe.        | Bie II. D. 9.                                                                                    | Bie für Gudweftafrita.                                                                               | Bic für Gub:<br>weftafrifa. |
| 9.  | Beife Sofe.      | W                                                                                                | Wie II. A. 10.                                                                                       | Bie für Ofts<br>afrita.     |
| 10. | Fuß. befleidung. | Wie I. F. a. 10., jedoch von natur-<br>farbenem Leder.                                           | Bic II. A. 11.                                                                                       | Desgleichen.                |

#### b. Oberfenermerter.

| 1.  | Sut.        | 28ie I. F. b. 1.                                                                                                                                                      | 5                                                                                               |                             |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2.  | Tropenhelm. |                                                                                                                                                                       | 28ie II. F. a. 2.                                                                               | Bie für Oft:<br>afrifa.     |
| 3.  | Dinte.      | Wie I. F. b. 2., jeboch an Stelle<br>bes hellgrauen Tritotftoffes Corbftoff.                                                                                          | Wie I. F. b. 2.                                                                                 | Desgleichen.                |
| 4.  | Waffenrod.  | Bie I. F. b. 3., jedoch an Stelle<br>bes hellgrauen Tritotftoffes Corbftoff.                                                                                          |                                                                                                 |                             |
| ŏ.  | Felbrod.    | Bie II. A. 6., jedoch Borftoge von<br>ichwarzem Zuch, vergoldete Knöpfe mit<br>Kaijertronen, auf den Schultern Achief-<br>flappen wie auf dem heimathsmaffen-<br>rod. | Bie für Gudweftafrifa.                                                                          | Bie für Sübs<br>westafrika. |
| 6.  | Weißer Rod. | tou.                                                                                                                                                                  | Bic II. C. 7., jeboch auf<br>ben Schultern Achfelflappen<br>wie auf bem heimathswaffens<br>rod. | afrifa.                     |
| 7.  | Beinfleib.  | Wie H. F. a. 7., jedoch Borftoge<br>von fcmargem Tuch.                                                                                                                |                                                                                                 |                             |
| 8.  | Feldhofe.   | Bie II. C. 9.                                                                                                                                                         | Bie für Sübweftafrita.                                                                          | Wie für Gub:<br>meftafrita. |
| 9.  | Beife Sofe. |                                                                                                                                                                       | Bie II. A. 10.                                                                                  | Wie für Oft:<br>afrika.     |
| 10. | Jug:        | Bie II. F. a. 10.                                                                                                                                                     | Wie II. A. 11.                                                                                  | Desgleichen.                |

| 98r.  | Bezeichnung | Nähere        | Beschreibung |                     | Bemer: |
|-------|-------------|---------------|--------------|---------------------|--------|
| Sige. | bes Stüdes  | Südwestafrika | Oftafrika    | Ramerun und<br>Togo | fungen |

# e. Unterroßärzte.

| 1.  | Sut.                  | Bie I. F. c. 1.                                                                            |                                                                                                 |                             |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2.  | Tropenhelm.           | -0-                                                                                        | Wie II. F. a. 2.                                                                                | Wie für Oft:<br>afrifa.     |
| 3.  | Müşe.                 | Bie I. F. c. 2., jeboch an Stelle<br>bes hellgrauen Tritotftoffes Corbftoff.               |                                                                                                 | Desgleichen.                |
| 4.  | Waffenrod.            | Bie I. F. c. 3., jedoch an Stelle<br>bes hellgrauen Tritotftoffes Corbftoff.               |                                                                                                 |                             |
| 5.  | Felbrod.              | Bie II. C. 6., jedoch auf ben<br>Schultern Achselflappen wie auf bem<br>heimathemaffenrod. |                                                                                                 | Wie für Süd:<br>weftafrika. |
| 6.  | Weißer Rod.           |                                                                                            | Bie II. C. 7., jedoch auf<br>ben Schultern Achfelklappen<br>wie auf bem heimaths-<br>waffenrod. | afrita                      |
| 7.  | Stiefelhofe.          | Bie I. F. c. 5., jedoch an Stelle<br>bes hellgrauen Tritotftoffes Corbftoff.               |                                                                                                 |                             |
| 8.  | Feldhofe.             | Bic II. C. 9.                                                                              | Bie für Gubweftafrita.                                                                          | Wie für Gub: westafrita.    |
| 9.  | Beiße Sofe.           |                                                                                            | Bie II. A. 10.                                                                                  | Wie für Oft:<br>afrika.     |
| 10. | Fuß:<br>befleidung.   | Bie I. A. 14.                                                                              | 28ie II. A. 11.                                                                                 | Desgleichen.                |
| 11. | Anjchnall-<br>iporen. | Wie I. A. 15.                                                                              |                                                                                                 |                             |

#### d. Oberbüchienmacher

|     |                  | d. Oberbud                                                                                            | jenmacper.                                                                      |                             |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Sut.             | Bie I. E. 1.                                                                                          |                                                                                 | 1                           |
| 2.  | Eropenhelm.      |                                                                                                       | Wie II. F. a. 2. Ueber<br>ber Rofarbe ein fleiner ver-<br>golbeter Reichsabler. |                             |
| 3.  | Müşe.            | Bie I. F. d. 2., jeboch an Stelle<br>bes hellgrauen Tritotftoffes Corbftoff.                          |                                                                                 | Desgleichen.                |
| 4.  | Waffenrod.       | Wie I. F. d. 3., jeboch an Stelle<br>bes hellgrauen Tritotftoffes Corbftoff.                          |                                                                                 |                             |
| 5.  | Felbrod.         | Wie II. A. 6., jedoch Borstöße von<br>schwarzem Tuch. Uchselklappen wie<br>auf dem Heimathswaffenrod. |                                                                                 | Wie für Sub-<br>westafrika. |
| 6.  | Beißer Rod.      |                                                                                                       | Wie II. C. 7., jedoch<br>Achselklappen wie auf bem<br>Beimathswaffenrod.        |                             |
| 7.  | Beinfleib.       | Wie II. F. b. 7.                                                                                      | , "                                                                             |                             |
| 8.  | Feldhofe.        | 2Bie II. C. 9.                                                                                        | Wie für Gudmeftafrifa.                                                          | Bie für Gub:<br>weftafrifa. |
| 9.  | Beife Sofe.      |                                                                                                       | Bie II. A. 10.                                                                  | Wie für Ofte<br>afrifa.     |
| 10. | Fuß. befleidung. | Wie II. F. a. 10.                                                                                     | Wie II. A. 11.                                                                  | Desgleichen.                |
|     |                  |                                                                                                       |                                                                                 |                             |

| Bezeichnung | Nã h e         | re Befchreibung |                     | Bemer  |
|-------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|
| bes Studes  | Südwestafrita. | Oftafrifa       | Ramerun und<br>Togo | funger |

# G. Unteroffiziere und Dlannichaften.

| a. Unteroffigiere | a. | Uni | tero | ff3 | iere |
|-------------------|----|-----|------|-----|------|
|-------------------|----|-----|------|-----|------|

| 1.  | Sut.                   | Bie I. G. a. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                             |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2.  | Tropenhelm.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wie II. A. 2., seboch fällt bie Rorbel um ben unteren Rand bes Kopftheils weg. Die Bortepee Unteroffizier tragen bie Offiziertofarbe, bie Unteroffiziere und Mannschaften bie ladirte beutsche Kofarbe. | afrila.                     |
| 3.  | Müțe.                  | Wie I. G. a. 2., jedoch an Stelle<br>bes bellgrauen Tuches Corbstoff.                                                                                                                                                                                                                                         | Bie I. G. a. 2.                                                                                                                                                                                         | Desgleichen.                |
| 4.  | Feldmüțe.              | Im Schnitt wie die für die preu-<br>fiche Armee vorgeschrieben, von Sord-<br>schoff. Mügenbund und Borftoß rings<br>um den Dedel von fornblumenblauem<br>Ruch. Beicher, schwarz lactirer Schirm.<br>Born auf dem Bund die lactiret deutsche<br>Kofarde. Portepes-Unteroffizieretragen<br>die Offiziertofarde. | jedoch aus hellgrauem Tuch.<br>Bund und Borftöße von<br>weißem Tuch.                                                                                                                                    | meftafrita, jedoch          |
| 5.  | Baffenrod.             | Wie I. G. a. 3, jeboch an Stelle<br>bes hellgrauen Tuches Corbftoff.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                             |
| 6.  | Felbrock.              | Wie II. A. G., jedoch statt ber ver- siterten Andoje mit Kaisertenen, solche von weißem Wetall, auf den Schultern einen ebensolchen Schulter- tnopf und viersach zusammengenätse schwarzweikrothe Wohairichnur wie am heimathskoch. An dem linken Nermel Defen zum Antoringen der Mozeichen.                  |                                                                                                                                                                                                         | Wie für Süb:<br>westafrika. |
| 7.  | Weißer Rod.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Im Schnitt und Aus-<br>stattung ebenso wie der Feld-<br>rod, jedoch von weißem,<br>baumwollenem Köper.                                                                                                  |                             |
| 8.  | Beinfleib.             | Wie I. G. a. 5., jeboch an Stelle<br>bes hellgrauen Tuches Corbftoff.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                             |
| 9.  | Feldhofe.              | Wie II. A. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wie für Sübwestafrita.                                                                                                                                                                                  | Die für Gub:<br>meftafrita. |
| 10. | Beiße Sofe.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wie II. A. 10.                                                                                                                                                                                          | Wie für Oft:                |
| 11. | Jug:<br>befleibung.    | Wie I. G. a. 11., jedoch von natur:<br>farbenem Leber.                                                                                                                                                                                                                                                        | Bie II. A. 11.                                                                                                                                                                                          | Desgleichen.                |
| 12. | Anfchnall:             | Bie I. G. a. 12., jeboch Sporens<br>riemen von naturfarbenem Leber.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                             |
| 13. | Chargen-<br>abzeichen. | Statsmäßiger Feldwebel: Ber in-<br>einandergeschobene Winkel von filberner<br>façonnirter Tresse, welche auf einer<br>linierlage von fornblumenblauem Tuch<br>ausgenäht sind und deren Schmittel<br>nach oben gerichter iche gerade Linie<br>bilden. Die gesütterte Zuchunterlage                             |                                                                                                                                                                                                         |                             |

| Libe. Mr | Bezeichnung<br>des Stüdes | Nähere Beschreibung                                                                                                      |           |                     |        |  |  |  |  |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|--|--|--|--|
|          |                           | Südwestafrita                                                                                                            | Ostafrita | Ramerun und<br>Togo | fungen |  |  |  |  |
|          |                           | ift mit haten versehen jum Anhaten<br>ber Abzeichen an die Tropenunisorm.<br>Feldwebel: 3 solcher Wintel.<br>Sergeant: 2 |           |                     |        |  |  |  |  |

### b. Cagarethgebülfen.

| 1.  | Sut.                   | Bie I. G. b. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                |                             |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2.  | Tropenhelm.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bie II. F. a. 2.                                                                                 | Wie für Oft:<br>afrika.     |
| 3.  | Müşe.                  | Wie I. G. b. 2., jedoch an Stelle<br>bes hellgrauen Tuches Corbstoff.                                                                                                                                                                                                                                        | Wie I. G. b. 2.                                                                                  | Desgleichen.                |
| 4.  | Felbmüțe.              | Bie II. G. a. 4., jedoch Bund<br>von dunkelblauem Tuch und die Bor-<br>ftoffe um den unteren und oberen Rand<br>und um den Deckel von ponceaurothem<br>Tuch.                                                                                                                                                 | jeboch aus hellgrauem Tuch.                                                                      |                             |
| 5.  | Baffenrod.             | Wie I. G. b. 3., jedoch an Stelle<br>bes hellgrauen Tuches Corbftoff.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                             |
| 6.  | Felbrud.               | Bie IL B. 6., jedoch fiatt ber ver- goldeten, Anöpfe mit Kaifertronen von geldem Metall, auf ben Schultern einer<br>ebensolchen Schulterftiopf und vier-<br>fach julammengenähle schwarzweifstothe<br>Rohairichnur wie am heimaths-<br>waffentod. Un ben linken Nermel<br>Defen jum Anbringen ber Abzeichen. |                                                                                                  | Wie für Süb:<br>westafrika. |
| 7.  | Beißer Rod.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | In Schnitt und Aus-<br>ftattung wie der Feldrock,<br>jedoch von weißem, baum-<br>wollenem Köper. | afrita.                     |
| 8.  | Beinffeib.             | Wie I. G. a. 5., jedoch mit dunkel-<br>blauem Borftoß und an Stelle des<br>hellgrauen Tuches Cordstoff.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                             |
| 9.  | Feldhofe.              | Wie II, B. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wie für Gubmeftafrita.                                                                           | Wie für Sud:<br>westafrita. |
| 0.  | Beife Sofe.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wie II. A. 10.                                                                                   | Wie für Oft:<br>afrita.     |
| 1.  | Fuß:<br>betleibung.    | Wie II. G. a. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wie II. A. 11.                                                                                   | Desgleichen.                |
| 2.  | Anfchnall-<br>fporen.  | Rur für berittene Lazarethgehülfen wie II. G. a. 12.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                             |
| 13. | Chargen:<br>abzeichen. | Wie II. G. a. 13., jedoch die Tuch-<br>unterlage von dunkelblauem Tuch und<br>ftatt der filbernen, goldene Treffe, wie<br>am Heimathswaffenrock.                                                                                                                                                             |                                                                                                  | Wie für Süb:<br>westafrika. |

# e. Unterbuchienmacher.

| 1. | Sut.        | Bie I. G. c. 1. |                                                                          | ı |
|----|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 2. | Tropenheim. |                 | Wie II. F. d. 2., jedoch Wie für Oft-<br>brongirter Reichsabler. gfrita, | 1 |
|    |             |                 | biblizitlet Aeldysablet. Mitta.                                          | 1 |

| efde. Nr.  | Bezeichnung         | Nähere                                                                                                                                                                                                   | Beichreibung                                                                                    |                             | Bemer |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| bes Studes |                     | Sudweftafrita                                                                                                                                                                                            | Oftafrita                                                                                       | Ramerun und<br>Togo         | tunge |
| 3.         | Müņe.               | Wie I. G. c. 2., jedoch an Stelle<br>bes hellgrauen Tuches Corbftoff.                                                                                                                                    | Bie 1. G. c. 2.                                                                                 | Wie für Ofts                |       |
| 4.         | Feldmüşe.           | Bie II. G. a. 4., jedoch Bund von schwarzem Tuch, um den Vaund oben und inten therum und um den Kand des Deckels Borftöße von vonceaurrehem Tuch. Born über dem Bund ein kleiner brongitrer Reichsadder. | jedoch aus hellgrauem Tuch.                                                                     |                             |       |
| 5.         | Baffenrod.          | Bie I. G. c. 3., jeboch an Stelle<br>bes hellgrauen Tuches Corbftoff.                                                                                                                                    |                                                                                                 |                             |       |
| 6.         | Felbrod.            | Bie II. F. d. 5., jedoch ftatt der<br>vergoldeten Anöpfe mit Kaiferfrouen,<br>solche von gelbem Metall. Auf den<br>Schultern fallen die Desen zum Halten<br>der Achfeltsappen fort.                      |                                                                                                 | Bie für Sub-<br>westafrika. |       |
| 7.         | Beißer Rod.         |                                                                                                                                                                                                          | In Schnitt und Aus-<br>ftattung wie ber Felbrod,<br>jedoch von weißem, baum-<br>wollenem Köper. | afrifa.                     |       |
| 8.         | Beinfleib           | Bie II. F. b. 7.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 1     |
| 9,         | Feldhofe.           | 28ie II. C. 9.                                                                                                                                                                                           | Wie für Cubmeftafrita.                                                                          | Bie für Gud:                |       |
| 10.        | Beife Sofe.         |                                                                                                                                                                                                          | Bie II. A. 10.                                                                                  | Bie für Oft: afrita.        |       |
| 11.        | Fuß:<br>betleibung. | 28ie II. F. a. 10.                                                                                                                                                                                       | Bie II. A. 11.                                                                                  | Desgleichen.                |       |

#### d. Mannicaften.

| 1.  | Sut.                   | 28ie I. G. a. 1.                                                                                                                                                                           | 1 |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2.  | Düțe.                  | Wie II. G. a. 3.                                                                                                                                                                           |   |
| 3.  | Feldmüşe.              | Wie II. G. a. 4.                                                                                                                                                                           |   |
| 4.  | Baffenrod.             | Wie I. G. d. 3., jedoch an Stelle<br>des hellgrauen Tuches Cordstoff.                                                                                                                      |   |
| 5.  | Felbrod.               | Wie II. G. a. 6. Die Sesen am<br>linten Nermel zum Andringen der Abszeichen sallen fort. Füt Spielleure<br>sind auf den Schultern (Nermelnähten)<br>Desen für Schwaldennesser anzubringen. |   |
| 6.  | Beintleider.           | Wie II. G. a. 8.                                                                                                                                                                           |   |
| 7.  | Feldhofe.              | Bie II. G. a. 9.                                                                                                                                                                           | 1 |
| 8.  | Fuße<br>befteibung.    | Wie II. G. a. 11.                                                                                                                                                                          | 1 |
| 9.  | Anfchnall:<br>fporen.  | 28ie II. G. a. 12.                                                                                                                                                                         |   |
| 10. | Chargen:<br>abzeichen. | Die Gefreiten tragen am Aragen<br>bes Relbrods, in der Hohe bes Echalter-<br>fnopfes, einen fleinen Knopf aus<br>weißem Metall mit dem Neichbadter.                                        |   |

| %r.  | Bezeichnung<br>bes Stüdes                         | Nähere Beschreibung                                                                                                                                                                                                         |           |                     |        |  |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|--|--|--|--|
| Spe. |                                                   | Güdweftafrita.                                                                                                                                                                                                              | Oftafrita | Ramerun und<br>Togo | fungen |  |  |  |  |
| 11.  | Schwalben:<br>nester.                             | Mie I. G. d. 6., jedoch mit Haken,<br>entsprechend den am Feldrock befinds<br>lichen Desen, versehen.                                                                                                                       |           |                     |        |  |  |  |  |
| 12.  | Abzeichen<br>der Ein-<br>jährig-<br>Freiwilligen. | Schwarz-weißeroth wollene Schnur<br>(4 mm ftart aus 2 weißen, 1 rothen<br>und 1 schwarzen Strängen gebreht)<br>um ben äußeren Rand der Achfelschnüre<br>des Waffen: und Seldrockd dezw. der<br>Schultertlappen des Mantels. |           |                     |        |  |  |  |  |

# III. Unzugebeftimmungen.

#### A. Bezeichnung der Anguge.

| 1. | Paradeanjug:              |                                               | Sut, Waffenrod, Stiefelhofe, hohe Stiefel, Achfelftude, Achfelband, Feldbinde, Dekorationen und Säbel.                                       |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Dienftanzug:              | Für Offiziere,                                | Hut, Wassenvock, Stiefelhose, hohe Stiefel, Achselstücke, Feldbinde, Deformationen und Säbel.                                                |
| 3. | Rleiner Dienft=<br>anzug: | Sanitätsoffiziere und<br>obere Militärbeamte. | Mühe, Waffenrod oder Interins-<br>rod, Stiefelhose, hohe Stiefel und<br>Sabel.                                                               |
| 4. | Gefellichafts=<br>anzug:  |                                               | Hut, Waffenrod, Achielband,<br>Stiefelhofe, hohe Stiefel, Deforationen<br>und Säbel.                                                         |
| 5. | Ordonnange angug:         | Für Deckoffiziere,<br>Unteroffiziere 2c. und  | Hut, Waffenrock, lange Hofe bezw.<br>bei Berittenen Stiefelhofe und hohe<br>Stiefel, Sabel bezw. Infanteries<br>Seitengewehr übergeichnallt. |
| 6. | Ausgeheanzug:             | Mannschaften.                                 | Bie zu 5, an Stelle des Hutes                                                                                                                |

#### Anmerfungen:

1. Die in Deutschland tommanbirten Offigiere und Sanitatsoffigiere burfen gum fleinen Dienstanguge und jum Gefellicaftognguge lange graue Beintleiber mit ben Borftoken ber Sticfelhofe und ichmarge Fugbetleibung mit Sporen mit geradem Sals tragen.

2. Feldbinde und Achfelband find nur von benjenigen Rategorien gu tragen, bei welchen fie unter "Seimathsuniform" aufgeführt find.

#### B. Beitimmungen

### über bas Tragen ber unter A ermahnten Unguge.

1. Barabeangug: Bei Baraben por Seiner Majeftat bem Raifer und Ronige. Beim Gottesbienft an den Beburtstagen Seiner Majeftat bes Raifers und Ronigs und Ihrer Majeftat ber Raiferin und Konigin, fowie beim Rirchenbeiuch an ben beiben Ofter-, Pfingst- und Beihnachtsfeiertagen, am Neujahrstage, Charfreitag und Himmelfahrtstage. Bei Meldungen zu jeder durch Allerhöchste Kabinets-Ordre besoften Beranderung. Bei militärifchen Couren und Leichenbegangnissen mit militärischen Couren und Leichenbegangnissen mit militärischen Schreibezeugungen. Bei der eigenen Hochzeit.

- 2. Dienftangug: Bei perfonlichen Melbungen, bei Parole und vor Gericht.
- 3. Gefellichafteanzug: Bei größeren Gesellschaften und sonstigen seierlichen Gelegenheiten, welche nicht dienstlicher Natur sind. Bei nicht militärisch-dienstlichen Leichenbegängnissen. Beim Kirchgang.

Decfoffiziere, Unteroffiziere ac. und Mannichaften tragen bei ben unter 1, 2 und

3 erwähnten Belegenheiten ben Orbonnangangug.

4. Rleiner Dienftanzug: Bei allen fonftigen Gelegenheiten, soweit burch anderweitige lotale Anordnungen nicht Abweichungen bestimmt find.

#### C. Conftiges.

1. In Bezug auf ben Anzug in Afrika haben die Kommandos ber Schuttruppen bie erforderlichen Bestimmungen zu erlassen.

2. Auf Reifen im Austande und auf nichtbeutschen Schiffen find Civilfleider gu

tragen.

3. Für bas Tragen von Civilfleibern in Deutschland und bas Anlegen von Deforationen gelten die für bas preußische Heer gegebenen Bestimmungen.

#### D. Schlugbeftimmungen.

Die durch die Bekleidungsbestimmungen vom 4. Juni 1891 für Deutsch-Ostafrika sowie die durch die vorläufige Bekleidungsvorschrift vom 2. August 1894 vorgeschriebenen Bekleidungs- und Ausrustungsstude können dis zum 1. Januar 1900 aufgetragen werden.

# Militarifche Ausführungsbeftimmungen

zu den Organisatorischen Bestimmungen für die Kaiserlichen Schuttruppen in Afrika.

(Schuttruppen:Ordnung.)

Mit Genehmigung Seiner Majestät des Kaisers und Königs wird das Nachstehende bestimmt: 3u § 2n, Abs. 2.

1. Nach Bereinbarung des Geren Reichstanzlers mit dem Kriegsministerium vermittelt Letzteres den Bertehr des Oberkommandos der Schutztruppen mit der Armee.

Ein biretter Bertehr bes Dbertommanbos ber Schuttruppen mit ben Kommandoftellen und Beborben ber Urmee findet jeboch ftatt:

- (1.) Im Interesse ber Beschleunigung bei Benachrichtigung über bie beabsichtigte Uebernahme von Offizieren, Sanitätsoffizieren und oberen Militärbeamten in die Schuftruppen bezw. beim Ausscheiden genannter Persönlichkeiten aus den Schuftruppen.
- (2.) Bei ber Entlaffung von Unteroffizieren ic. und Mannichaften ber Schutztruppen zur Reserve bezw. Landwehr. Betreffs der Einberufung der Unteroffiziere ic. siehe Militärische Ausführungsbestimmung 6.
  - (3.) In Invalidensachen.

- (4.) Bei Requisitionen des Oberkommandos behufs Bornahme militärärztlicher Untersuchungen, Strajvollstredungen und Benuhung von Garnisoneinrichtungen ausschließlich der Kureinrichtungen.
- (5.) Bei Bestellungen von Armeematerial ausschließlich Geschütrohre, Lasieten, Proben, Wagen und Geschützmunition —, sowie bei Ankäusen von Handelbungs und Ausküftungsstücken ausschließlich Santiälsausküftungs-Gegenkänden aus vorhandenen Bekländen.
  - (6.) Bei Requisitionen des Gerichts des Dbertommandos ber Schuttruppen.
- (7.) In Angelegenheiten der als Burschen zu den Offizieren 2c. des Oberstommandos kommandirten Mannschaften der Armee.

#### Bu & 6, 216f. 1.

2. Angehörige bes Beurlaubtenstandes bes heeres und ber Marine tomen in etatsmößigen Stellen ber Schuttruppen Berwendung finden, erwerben aber baburch teinen Anspruch auf Altivirung nach bem Ausschein aus ber Schuttruppe,

Bei Offizieren, Sanitatsoffizieren und oberen Militarbeamten wird bie Unciennetat

burch Allerhöchfte Orbre geregelt.

Offiziere des Beurlaubtenstandes haben, falls es für ersorderlich gehalten wird, eine sechsmonatliche Dienstleiftung bei einem heimischen Truppentheil abzuleisten, bevor auf Grund der erlangten Dualisitation die Ueberweisung zur Schuhtruppe bei Seiner Majeftät dem Kaiser und König beantragt werden kann. Die Kosten der Dienstleistung erstattet die Kolonial-Abtheilung.

#### 3u § 6, 21bf. 3.

- 3. (1.) Seiner Majestät bem Kaiser und König sind alljährlich zum 1. Januar und 1. Juli von den Generaltommandos und sonstigen obersten Wassenbebörden, sowie zum 10. Januar und 10. Juli von dem Generalstabsarzt der Armee diejenigen Offiziere und Sanitätsossississer namhaft zu machen, welche sich zum Eintritt in eine der Schutzuppen gemeldet haben, unter Angabe, in welchem Schutzgediet dieselben nach ihrem Antrage Verwendung zu sinden wünschen. Die Meldungen der Sanitätsossississer sind seitens des Generaltommandos z. zum 1. Januar und 1. Juli an den Generalsabsarzt der Armee einzusenden. Diese Eingaben (Listen) haben zu enthalten:
  - a) ben Antrag bes Betreffenden, in welchem die Verpflichtung zum 21/2 bezw. 3jährigen Dienste in der zu bezeichnenden Schuttruppe (§ 6 der Sch. D.) ausgesprochen ift,
  - b) Personals und Qualifitationsbericht, welcher fich über die Person des Untragsftellers entsprechend § 7 der Sch. D. eingehend außert,
  - c) Abichrift bes Berfonalbogens,
  - d) Rangliftenauszug,
  - e) Militärärztliches Zeugniß über vollfommene Tropendienstfähigkeit, entsprechend Anlage 3 ber Sch. D.
    - (2.) Terminmäßige Melbungen von oberen Beamten finden nicht ftatt.
- (3.) Die Meldungen der Unteroffiziere, Lazarethgehülsen und Unterbeamten (Büchenmacher) für die Schuftruppen in Deutsch-Dstafrika, Kamerun und Togo ebenfalls mit Angabe, in welchem Schußgebiet die Berwendung gewönigtwich sind alljährlich zum 1. Januar und 1. Juli von den Generalkommandos ze. mittelst besonderer Listen dem Allgemeinen Ariegsdepartement einzusenden.

Die Melbungen haben gu enthalten:

- a) eine Berhandlung, burch welche ber Betreffende fich zu einer 21/2 jahrigen Dienstzeit in einer ber genannten Schuptruppen verpflichtet,
- b) Führungszeugniß, mit eingehender Acuferung über bie Berson bes Betreffenden, entsprechend § 7 ber Sch. D.,
- c) Stammrollenauszug,
- d) militärärztliches Beugniß wie 1e.
- e) vom Regimentstommandeur bezw. dem sonst zuständigen Borgesetten (selbsteftändigen Bataillonstommandeur 2c.) zu bestätigende Zusicherung der Wiederausnahme in den Truppentheil 2c., nach Beendigung einer etwaigen Dienstzeit in der Schutztruppe, sofern alsdaum Bedenken gegen die Bürdigkeit und förperliche Brauchbarkeit nicht besteben.

(4.) Einer wiederholten Namhaftmachung der in der Anwärterlisse Notirten (§ 8 der Sch. D.) bedarf es in den solgenden Terminen nicht. Dagegem sind Veränderungen in ihren persönlichen Verhältnissen (Versehung, Berabschiedebung, Entlassung, Qualifisation, Vestratung, Verheirathung, Todesfall u. s. w.) seitens der betreffenden Kommandobehörden u. s. w. zum 5. jeden Monats betress der Offiziere dem Chef des Willtär-Kabinets, betress der Sanitätsossissische dem Generalstabsarzt der Armee, und der übrigen Personen dem Allgemeinen Kriegs-Departement mitzutbeilen.

(5.) Beurlaubungen jum Zwecke ber Ausbildung für ben Dienst in ben Kaiserlichen Schutztruppen bürsen nur nach ersolgter Bereinbarung mit bem Oberstommando ber Schutztruppen beantragt werben.

#### 3n § 6, 916f. 4.

4. Für die südweftafrikanische Schußtruppe ersolgen, soweit Unteroffiziere u. i. w. und Mannichaften in Frage fommen, teine terminmäßigen Anmeldungen. Im Falle des Ersahvers ergebt unter Angabe etwaiger Jusike oder Abweichungen von den in der Anlage 2a der Sch. D. bezw. der militärischen Ausführungsbestimmungen 12 dis 15 seitgelegten Borichriften seitens des Algemeinen Arlegs-Oepartements an die Kommandobehörden u. i. w. das Ersuchen, Militärpersonen, welche zum Uebertritt bereit und geeignet sind, in den Grenzen des vorhandenen Bedarfs zu bezeichnen.

#### 3u § 9a, Abf. 1.

5. Seiner Majestat bem Kaiser und König werden bei eintreterdem Bedarf an Sfisieren und Santiafisofizieren vom Reichstanzler durch das Militär-Kabinet entsprechende Unträge unterbreitet. Bon der Allerhöchten Gutichließung ethalten im Fall der Genechmigung des Antrags die betheiligten Generaltommandos u. s. w. behufs der weiteren Berantassung Mittheilung durch den Ches des Militär-Kadinets unter Ungabe des Zeitpunktes, von welchem ab die Uebernahme in die Schuhtruppe stattfinden soll.

Die Einberufenen beantragen ihr Aussicheiben aus bem heere auf bem bafür porgeichriebenen Dienstwege.

Rach dem Bekanntwerden der Allerhöchsten Ordre haben die Truppentheile u. f. w. dafür zu forgen, daß die Betreffenden sich zu dem angegebenen Zeitpunkt bezw. mit thunlichster Beschleunigung beim Oberkommando der Schuttruppen in Berlin melden.

Die Berjonal- und Snalifitationsberichte geben hierbei auf dem Dienstwege durch das Generaltommando u. i. w., die Perjonalbogen unter Bermittelung der Geheimen Rriegstanzlei an den Chef des Militär-Rabinets behufs llebermittelung an das Obertommando der Schuftruppen.

#### 3u & 9 b, Abf. 1.

6. Begen Einberufung ber in der Unwärterliste vorgemerken Unteroffiziere u. f. w. sest fich bas Oberkommando ber Schuttruppen mit den Regimentskommandos u. f. w. unmittelbar in Berbindung.

#### 3u & 9 b, 216f. 6.

7. Die zur Schuttruppe übertretenden Zahlmeisteraspiranten werden in der Liste der Zahlmeisteraspiranten des Armeekorps, dem sie früher angehört haben, mit ihrem bisherigen Dienstalter weiter geführt. Bei Einreichung eines Borschlags zur Besörberung des hintermannes eines zur Schuttruppe übergetretenen Zahlmeisteraspiranten zum Zahlmeister ist letzterer unter Beisügung seines Nationals dem MilitärsDekonomies-Devoartement nambolt zu machen.

Nach bem Rudtritt eines übergabligen Zahlmeisters in die Armee hangt die Uebertragung einer etatsmäßigen Stelle von der nachträglichen Ableistung der vor-

geidriebenen Brobedienftleiftung ab.

#### Bu & 17.

8. Bei der Festitellung des Anjpruchs auf das Dienstanszeichnungstreuz und die Dienstauszeichnung ersolgt die Doppelrechnung der Dienstzeit in allen Fällen, in welchen gemäß z 11 des vom Herrn Reichstanzier unterm 18. Juli 1896 veröffentlichten Textes des Gesetzes, betreffend die Kaijerlichen Schuttruppen u. s. w. (A. B. Bl. S. 209) die Dienstzeit bei der Pensionirung doppelt in Anrechnung gebracht werben darf.

#### Bu § 24.

- 9. (1.) Ueber ben Biebereintritt von Offigieren und Sanitätsoffigieren in bas heer bestimmen Seine Majeftat ber Raifer und König.
- (2.) Unteroffiziere n. f. w., benen gemäß militärischer Aussührungsbestimmung 3 (3)0 die Wiederausnahme in den Truppentheil u. j. w. zugesichert worden ist, werden innerhalb des Armeetorps, dem sie vor dem Uebertritt zur Schnstruppe angehörten nach Maßgade ihres früheren Diensteters eingereist ohne Rücksicht darauf, welchen Rang sie in der Schustruppe eingenommen haben.
- (3.) Ist eine etatsmößige Stelle nicht frei, so haben die Truppentheile u. s. w. bei zuständigen Gebührnisse u. s. w. vorschußweise zu zahlen und am Schluß eines jeden Monats bei der Kolonial-Abtheilung zu liquidiren.

Findet junachst nur die Ginftellung in eine Stelle mit geringerem, als bem chargenmagigen Gintommen ftatt, jo tommt nur ber Untericied jur Liquidation.

#### 3n & 31, 916. 5

(Stands)orte nach Berlin — im Hall einer verhergegenden nochmaligen ärzilichen Unterjuchung auch für die etwaige Rückreise — sind von den Truppentheisen u. f. w. vorschussweise zu gahlen und bei der Kolonial-Abtheilung zu schieden.

#### 3u § 32, 266. 2.

11. Die Garnisoneinrichtungen der Heresberwaltung (Kasernen, Arrestaustalten, Garnisonlagarethe, Badekurorte u. f. w.) können, soweit sie verfügkar sind, von den in Europa anwesenden den Mitikarpersonen der Kaiserlichen Schuktruppen edensalls benutt werden. Etwa dadurch entstehende Kossen erstattet die Kolonial-Abbiseilung.

#### Bu Anlage 2a, Biffer 3.

12. (1.) Begen ber Unmelbungen fiebe militarifche Unsführungsbestimmung 4.

(2.) Die Kapitulationsverhandlungen find in Vertretung des Kaijerlichen Kommandos der Schuktruppe für Südwestafrita von dem betreffenden Kompagniesu. f. w. Chef abzulchließen. Diese Verhandlung gelangt mit dem zweisach auszusertigenden Stammrollenauszug auf dem Dienstwege an das Allgemeine Kriegs-Devartement.

3m Stammrollenauszug find zu beicheinigen:

- a) Seitens bes Rompagnie= u. f. w. Chefs: bas Borhanbenfein ber gemäß Biffer 2 und 4 ber Anlage 2a geforberten Eigenschaften, jeboch
- b) Seitens bes Truppenarzies nach vorausgegangener Untersuchung: Die Feldund Tropendienstfähigkeit des Kapitulanten.

#### Bu Unlage 2a, Biffer 5.

- 13. (1.) Rach getroffener Ausmahl seht sich das Oberkommando der Schubtruppen wegen Einberusung der nöthigen Manuschaften mit den Truppentheisen unmittelbar in Benebmen.
- (2.) Den einberufenen Mannichaften sind Berpstegungsbescheinigungen und Bekleidungsnachweitungen mitzugeben, die diese an das Oberkommando der Schutztuwen abzugeben dazue

#### Bu Anlage 2a, Biffer 6.

14. Bom Truppentheil find die Mannichaften mit Gebührniffen bis einschließlich bes Tages vor dem Abmarich nach Berlin abzufinden.

Die Einberufenen haben fur Die Reife nach Berlin Unspruch auf Diejenigen Gebuhrniffe, welche Angeboriaen bes Reichsbecres bei Ginbernfungen aufteben.

Für Die Zahlung und Liquidirung gilt die Borfchrift ber militarifchen Mus-

Bu Antage 2a, Biffer 8.

15. Den Einberufenen sind nur die nothwendigsten Belleidungsstücke mitzugeben. Besonderer Weldeanzug (Helm, Baffen) ist nicht ersorderlich. Eigene Uniformstücke sind erlaubt.

Berlin, ben 30. Auguft 1898.

Rriegsminifterium. gez. v. Gogler.

41. Erlaß des Reichskanzlers an sämmtliche Kaiserliche Konsulate, betr. die gesundheitspolizeiliche Kontrole der einen deutschen Hafen anlaufenden Seeschiffe.

Vom 1. August 1898. (Kol. Bl. 1898, S. 537 ff.)

Die mit dem Eirkular-Erlaß vom 1. November 1883 den Kaijerlichen Konjuln an Hajerplägen mitgetseilte Verordnung, betreffend die gejundheitspolizeiliche Kontrole der einen deutschen Hafen anlaufenden Seeichiffe, ift infolge des Abschlusses der Oresdener Sanitätstonvention vom 15. April 1893 (R. G. B. U. 1894 S. 343 ff.) einer Revision unterzogen worden, die zur Publikation von im Welentlichen gleiche lautenden Vorschriften seitens der deutschen Seeuhrichtaaten geführt hat, und diese neuen Vorschriften sind unchträglich mit den Vestimmungen der vorzährigen dennachft zu ratifizirenden Venediger Peitlonvention in Einklang gebracht worden. Danach stehen jest in den deutschen Seechsien die in einem Abornat angeschlossenen Be-

ftimmungen in Kraft, die von den einzelnen Seeuferstaaten mit wenigen, meistentheils nur redaktionellen Abweichungen publizirt worden find.

Durch diese Neuregelung der deutschen seesanitätsvolizeilichen Vorschriften wird eine Abäuderung der Instruktion vom 1. Rovember 1883, die hierdurch aufgehoben wird, nothwendig, und ich bestimme daher bezüglich der Ausstellung von Gesundheitsvöffen und der Berichterstattung über anstedende Krantheiten Kolgendes.

#### I. Beiundheitspäffe.

Bährend in den früheren Kontrolvorschriften an die Beibringung eines reinen Gesundheitspasse besondere Bortheile geknüpft waren, sind die Gesundheitspässe in den jezigen Bestimmungen überhaupt nicht erwähnt. Dies deruht darauf, daß man im Lause der Zeit mehr und mehr davon adgesommen ist, dem Gesundheitspasse eine erhebliche Bedeutung beizulegen. Demgemäß werden jezt in den deutscheinden Seehalen von den antommenden Schiffen leine Gesundheitspasse mehr gesordert, sondern der Hafen von den antommenden Schiffen leine Geschälen von den unter Würdigung aller sitt eine eventuelle Gesährlichkeit des Schisses in Betracht tommenden Umstände und insbesondere nach Prüfung des Gesundheitszustandes an Bord, während der Reise und im Zeitpunkt der Ankunst, ohne Räcksich auf den Wortsaut eines etwa beigebrachten Gesundheitspasses, über die ersorderlichen Sicherungsmaßregeln Bestimmung zu tressen.

Es wird hiernach wohl angenommen werden können, daß für die Berjegelung nach deutschen häfen die Anträge auf Ausstellung von Gesundheitsdiffen bei den Kaiserlichen Konsulaten in Zufunst ich vermindern werden. Soweit berartige Unträge fünftig noch, sei es von deutschen Schiffen, sei es von nichtbeutschen Schiffen gestellt werden sollten, stelle ich anheim, die Antragsteller darauf aufmerklam zu machen, daß für die deutschen Seehäsen kein Gesundheitsdaß vorgeschrieben ist, und daß die Beibringung eines solchen keinerkei Rechte und Erleicherungen hinsichtlich der gesundheitsvolizeilichen Behandlung der Schiffe gewährt. Went die Antragsteller indessen der killigiertigung eines Gesundheitspasse wünschen, ist ihnen der eine Aufreisen.

Außer dem Fall der Berfegelung nach einem deutschen Hann es unter Umständen vorlommen, daß von den Kaiferlichen Konfulaten die Außfertigung eines Gesundheitspasses zum Gebrauch in einem nichtdeutschen Hafen gewünscht wird, da von den auswärtigen Staaten noch verschieden, das her, an der Emrichtung der Gesundheitspässe staaten noch verschiedene, wie bischer, an der Emrichtung der Gesundheitspässe gewisse Erleichterungen gewähren. Dasen die eins solcher Untrag vor, so sit der Gesundheitspasse von den Kaiserlichen Konfulaten deutschen Schriffen stell, nichtdeutschen Schiffen aber nur dann zu ertheiten, wenn an dem Hasenslaße weder eine zur Ausstellung derartiger Passe befugte Gesundheitsbehörde, noch ein Vertreter des Landes, dessen Flagge das Schiff sührt, sich besindet.

Was die Form der Gesundheitspasse betrifft, so wird in den deutschen Seeuserstaaten jür die von deutschen Hösen ausgehenden Schiffe, die einen Gesundheitspassansfeltelt haben wollen, das antiegende Formular in Anwendung gebracht, dessen die Weisenschellen Wortlaut mit Absicht ziemlich weit gesat ist; jedoch haben die zur Ausstellung zusständigen Behörden des Eunschneitzung erhalten, den Passen, weil von einzelnen Hafen behörden des Ausstandes eingehendere Gesundheitspässe verlaugt werden, auf Bunsch der Schiffer einen von dem Formular adweichenden Inhalt zu geben, beziehungsweise auch dem Gesundheitspaß eine llebersehung bezustügen. Es ericheint erwünsicht, daß die Katiertichen Monsularbehörden, soweit sie fünftig in die Lage lommen, Gelundheitspässe alleiche Formular benuten, nach verschen vom Ausstellen.

wärtigen Umt Gejundheitspässe, wie disher, gegen Erstattung der Kosten bezogen werden lönnen. Doch gilt die vorher bezugisch der deutschen Sonnen. Doch gilt die vorher bezugisch der deutschen erwähnte Ermächtigung auch sür die Kaiserlichen Konsulate und letzeren bleibt es daher undenommen, auf Bunsch der Schiffer, oder wenn die Lofalverhältnisse oder sonstige Umstände es ersordern, den Pässen einen anderen Inhalt zu geben, sosen derselbe den thatsächlichen Berhältnisse netspricht, und sie mit einer englischen oder anderssprachien Uebersehung zu verseben.

Die Befundheitspäffe find bon ben Raiferlichen Ronfuln unter Beifugung ihres

Mutscharafters zu unterzeichnen und mit Giegel zu verfeben.

Die Gebulfren für Ausftellung eines Gesundheitspaffes berechnen fich nach Bofition 18 bes Tarifes vom 1. Juli 1872.

#### II. Berichterftattung über anftedende Rrantheiten.

Nach dem Fortsall der Forderung von Gesundheitspässen in den deutschen Seehäsen wird es von besonderer Wichtigteit sein, daß die diesseitigen Behörden über den Gesundheitszustand im Austande dauernd unterrichtet gehalten werden und daß sie namentlich über den Ausbruch von austeckenden Krantseiten rechtzeitig und mit thunslichster Beschleunigung zuverlässige Nachrichten erhalten. Dies gilt in erster Linie sur die der Krantseiten, bezüglich deren in den beiltegenden Vorschriften in den deutschen Hosen unter Umständen Kontrolmaßregeln vorgesehen sind, nämlich sur Cholera, Best und Gelbsieden.

#### A. Cholera und Deft.

Was zunächst Cholera und Pest anlangt, so ist, sobald der Ausbruch einer dieser Krantheiten in dem Amtsbezirfe der Kaiserlichen Konsulardehörde glaubwürdig seite gestellt worden ist, unverzüglich an das Auswärtige Amt telegraphische Weldung zu erstatten.

Hierzu ist es mit Rücksich baraus, daß amtliche Mittheilungen über das erste Auftreten von Cholera- oder Pestfällen in der Regel erst verspätet zur Berössentlichung gelangen, nicht ersorderlich, die ofsizielle Sessitienung von dem Borhandenseinen der Seuche abzuwarten, vielnicht es sich, sobald in der Tagespresse oder sonstweit gestalte der Cholera oder Pest oder des Verdachtes einer dieser Krantspielen bekannt werden, auf geeignetem, privalente Wege thunklicht zuverlässige Auchrichten über den werden, der einer Bege thunklicht zuverlässige Auchrichten über den verschung einer der Secholera oder der Pest ergeben sollten, sosont telegraphisch über den Cholera oder der Pest ergeben sollten, sosont telegraphisch über den Choracter der Krantspit, die bekannt gewordenen Entstehungsgründe und die Ausbehnung der Seuche zu berichten. Die weitere Verichterstatung wird demucksis sonst in der in plöhliche und aufsällige Steigerung in der Anzahl der Todessälle oder eine erhebliche räumliche Ausbreitung der Krantheit bemertbar macht.

Bon einer telegraphischen Berichterflattung über den Ausbruch der Cholera ober Best tann für solche außereuropäische Länder, die nicht am Mittelmeer ober im Diten Amerikas gelegen sind, unter der Bedingung algesehen werden, daß von dort teine dirette Dampierverbindung mit einem europäischen Hasen besteht. Jedoch sepe ich voraus, daß die Gesahr im Berzuge oder bei besonderem Anlaß zur Besorgniß telegraphische Berichterstattung erfolgt.

Herricht eine ber beiben Krankheiten in einem Lande endemisch, d. h. pflegt die felbe regelmäßig in einem gewisen Umsange aufzutreten, so genügt eine schriftliche Berichterstattung so lange, als die Seuche teine ungewöhnliche Ausbehnung annimmt. Sobald indessen der letzter Fall eintritt, insbesondere wenn die Zahl des Todesfälle über das übliche Naf anwächst, oder wenn die Krankheit an sonst jeuchenfreien Orten

bes Landes ober ju ungewohnter Beit auftritt, ober wenn fie fich von ber bisber allein ergriffenen einheimischen Bevölkerung auch auf Die Europäer perbreitet, ift telegraphisch an bas Musmartige Amt Melbung zu erstatten.

#### B. Gelbfieber

Beim Gelbfieber wird nach ben bisherigen Erfahrungen angenommen, bag eine Gefahr ber Berichleppung auf bem Seemege nur mahrend ber marmen Jahreszeit besteht, und es findet baber in ben beutschen Geebafen nach & 2 ber beiliegenden Boridriften eine Kontrole nur fur Die Zeit vom 15. Mai bis jum 15. September ftatt. Es ift beshalb für biefe Krantheit eine telegraphische Melbung nur injoweit erforderlich, als dadurch die rechtzeitige Ginführung der Kontrole ficherzustellen ift, nämlich fur einen entsprechenden Beitraum bor bem 15. Dai und bor bem 15. Geptember jedes Sabres. Außerdem ift Die telegraphische Meldung an Die Borgussekung geknüpft, bag bas gelbe Rieber nicht nur in vereinzelten Sallen auftritt. Conft genugt fchriftliche Berichterstattung. Im Uebrigen gilt für Die telegraphische und fchriftliche Melbung bas fur Beft und Cholera Befagte.

#### C. Berichterftattung über andere anftedende Arantbeiten.

Des Beiteren ift es ben biesieitigen Befundheitsbehörben ermunicht, auch über nachbenannte Grantheiten, fofern biejelben in besonderer Beftigfeit ober großer Berbreitung auftreten, fofort unterrichtet gu werben, nämlich über bas Auftreten bon Blattern (Boden), Scharlachfieber, Diphtherie und Croup, Unterleib&= tuvhus (Darmtuphus, typhoid fever, fievre typhoide), Fledfieber\*) (Fledtuphus, Sungertyphus, Kriegstyphus, Eganthematifcher Typhus (typhus), Rudfallfieber \*\*) (Rudfalltyphus, Recurrens), Ruhr (Dysenterie), epibemifche Genicifarre\*\*\*) (Cerebroipinal-Meningitis) und Influenga (Grippe).

\*) Das Fledfieber ober ber Fledtyphus wird vielfach auch als hunger: ober Kriegstyphus bezeichnet, weil die Krantheit in Theuerungsjahren unter der nothleibenden Bevöllerung ober zu Rriegogeiten unter ben burch Entbehrungen und Strapagen geschmächten Truppen wieberholt Gingang und Berbreitung gefunden bat.

Die einzelne Erfrantung verläuft unter hohem Rieber und ift burch einen Ausichlag ausgezeichnet, welcher nach ben erften Rrantheitstagen hervorbricht, bem ber Dafern abnlich, aber weniger verbreitet ist und im Geficht gewöhnlich vermist wird. Das Bewustsein ber Kranken wird fast steis getrübt, die Dauer des Fieders beträgt in gunstigen Fällen etwa 2 Wochen, doch erliegen 1/6 bis 1/7 ber Rranten icon porber ber Geuche; jumeilen fibren auch fpater hingutretende Rrantheiten ben Tob berbei.

Das Rledfieber ift eine ber am leichteften übertragbaren Rrantbeiten; ber Unftedungiftoff tann fowohl unmittelbar von ben Rranten auf Gefunde übergeben, als auch mit leblofen Gegens 

brei Rrantheiten untereinander burchaus vericbieden find, von manchen ju einer gemeinfamen

Gruppe ale tophofe Erfranfungen gufammengefaßt.

Das Rudfallfieber, auch Rudfalltophus genannt, entfteht unter Ginwirfung eines ichon feit langerer Beit befannten Spaltpilges von fpiralformiger Geftalt; es ift eine nicht gerabe haufige, aber leicht übertragbare Rrantheit, welche fich in wiederholten, jedesmal etwa 5 bis 6 Tage dauernden Anfallen von hohem Fieber außert. Die Berbreitung des Rudfallfiebers erfolgt ahnlich wie beim Fledfieber nicht selten durch umberziehende Personen, namentlich in unreinlichen Berbergen; Die Borbeugungemagregeln entsprechen benjenigen gegen bas Gledfieber.

\*\*\*) Alls epidemische Genicklarer bezeichnet man eine sieberhalte Inkeltionstrantheit, welche auf einer Entzündung der das Gehirn- und Rückenmarf umgebenden haut beruht und nitt Er-brechen, heftigen Kopf., Genick- und Gliederschmerzen, Steistgetei des Nackens und Schmung einzelner Muskeln verläuft. Die Krantheit reitt zuweilen, besonders während des Winters und Fruhjahrs, in größerer Berbreitung, namentlich bei Rindern und jugendlichen Berfonen auf und enbet in etwa 1/3 ber Erfrantungen toblich; in Genefungsfällen bleiben nicht felten Taubbeit, Blindheit, Lahmungen ober Beiftesftorung gurild.

116 Bollordnung fur Die Binnengrenge in Deutsch: Ditafrita. Dar:ed: Galam. 1. Auguft 1898.

Für diese Krankheiten wird im Allgemeinen eine schriftliche Anzeige genügen, wenn nicht etwa, was im einzelnen Jalle zu ermessen ist, besondere Umftände eine telegraphische Meldung angezeigt ericheinen lassen. Auch ist, von solchen besonderen Umftänden abgesehen, eine fortlaufende Berichterstattung während des Ganges der Krankheit nicht ersorderlich, sondern es ist nur der Ansang und Schuß der Epidemie hierher mitzutheilen. Im Schlußbericht ist sodann über die Entstehungsgründe und den Verlauf der Krankheit ein Bild zu geben.

Die Raiserlichen (General-, Bige-) Konfulate ersuche ich, hiernach in Butunft gu

berfahren.

Berlin, ben 1. Auguft 1898.

Der Reichstanzler. Im Auftrage: v. Mühlberg.

### Gefundheitspaß.

|                                  |                      | ••                                                           |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Die Polizeibehörbe (Der Sen      | at der freien [und]  | Hanfestadt) zu                                               |
| bescheinigt hiermit auf Ansucher | t bon                | , Kapitan bes                                                |
| Schiffes, genannt                | , befest mit         | Dann (einschließlich bes Rapitans)                           |
|                                  |                      | , bestimmt von hier nach<br>gen Plaze und in dem zugehörigen |
| Safen gegenwärtig teine unger    | wöhnliche anstedende | Prankheit epidemisch herrscht.                               |
|                                  | , ben                | 189                                                          |
|                                  | Die Polizeibehör     | be.                                                          |

# 42. Follordnung für die Binnengrenze in Deutsch=Oftafrika. Bom 1. Muguft 1898. (Rol.-Bl. 1898, S. 616 f.)

(Der Genat.)

Die nachfolgenden Bestimmungen treten mit dem Tage der Bekanntmachung in den betreffenden Grenzbezirken in Kraft. Bon demfelben Zeitpunkt ab find alle entgegenstehenden Bestimmungen aufgehoben.

|    | § 1.  | An Er     | ntuhrz          | oll  | wer   | Den   | erho  | bei  | ::  |     |     |     |         |        |    |          |
|----|-------|-----------|-----------------|------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|---------|--------|----|----------|
| a) | von   | Spirituo  | jen alle        | r 2  | lrt . |       |       |      |     |     |     |     |         |        | 20 | Prozent, |
| b) | von   | Schuffma  | iffen ur        | id G | 3chie | в́беб | arf   |      |     |     |     |     |         |        | 10 | 5        |
| c) | von   | allen To  | ujchwa          | ren  | uni   | eu    | ropä  | ijdy | en  | Be! | bar | Ba  | ctiteln |        | 5  | 3        |
|    | \$ 2. | An Au     | 8fuhr:          | oll  | mei   | ben   | erh   | ober | t : |     |     |     |         |        |    |          |
| a) | bon   | Elfenbeir | ı, Kopa         | í w  | nd (  | dum   | mi    |      |     |     |     |     |         |        | 15 | =        |
| b) | von   | Sölzern   | aller           | 21   | ct,   | Nege  | ertab | aŧ,  | 8   | jäu | ten | ш   | nd &    | ellen, |    |          |
|    | 5     | Rhinocero | shörner         | n, F | lugp  | ferb; | ähn   | en,  | ĕđ, | ild | pat | , P | feffer, | Calz,  |    |          |
|    | \$    | Del nnd   | Fett .          |      |       |       |       |      |     |     |     |     |         |        | 10 |          |
|    |       | Rindviel  |                 |      |       |       |       |      |     |     |     |     |         |        |    | Rupien,  |
| d) | bon   | Rleinvie  | ) (S <b>c</b> h | fen  | und   | Bie   | gen)  | ١.   |     |     |     |     | =       | =      | 32 | Befa,    |
|    |       | Mastate   |                 |      |       |       |       |      |     |     |     |     |         |        | 15 | Rupien,  |
| f) | bon   | anderen   | Gfeln           |      |       |       |       |      |     |     |     |     |         | 13     | 5  | =        |

- § 3. Bon dem im § 1 sestgefesten Einsuhrzoll sind befreit: Alle Waschinen und Justrumente, welche für den Acerdan bestimmt sind, sowie alle Materialien für den Bau und die Unterhaltung der Wege, Pierbebahnen, Eisenbahnen und im Allgemeinen alle Transvortmittel.
- § 4. Die in den §§ 1 und 2 sestigesehrten Jölle werden vom Werthe der Waaren an dem betressenden Ort erhoben und sind in barem Geld oder in natura zu entrichten. Aleinere Waarenmengen, von welchen der Zoll weniger als eine halbe Rupie beträgt, können sowohl die der Einsuhr weiden werden.
- § 5. Bur Entrichtung des Jolls ift Derjenige verpflichtet, welcher in dem Augenblic, in dem die Bollpflicht beginnt, Inhaber des zollpflichtigen Gegenstandes ift. leber den gezahlten Boll ift eine Quittung zu ertheilen.
- § 6. Alle ein- und ausgesührten Waaren find innerhalb von vier Wochen einer Bolliation zur Berzollung anzumelben. Die Orte, wo sich Zollfationen befinden, sind in den betreffenden Bezirten öffentlich bekannt zu machen.
- § 7. Die Ein- und Aussuhr von Schuftwaffen und Schiefbebarf richtet fich nach ben hierüber erlassenen besonderen Bestimmungen.
- § 8. Zollhinterziehung (Schmuggel) wird bestraft mit Einziehung der geschmuggelten Baaren und einer Geldstrafe, welche dem viersachen Betrage der vorenthaltenen Abgabe gleichsommt. Der Zoll ist neben der Strafe au entrickten.

In allen Fällen, in benen ber Werth bes geschmuggelten Gegenstandes nicht mehr zu ermitteln ist und infolgebeffen die obige Berechnung der Strase und die Einziehung der Baaren nicht mehr ersolgen tann, ist auf Zahlung einer Gelbstrase von 20 bis 2000 Rupien zu erkennen.

- § 9. Wer est unternimmt, Gegenstände, beren Ein- oder Aussuhr für das Schutzgebiet oder sür einen Theil besselben durch öffentliche Bekanntmachung verboten ist, diesem Berbote zuwider ein- oder auszusühren, wird neben Einziehung der betreffenden Gegenstände mit einer Gelbstrase bestraft, welche dem doppelten Werth der Gegenstände, und wonn biefer nicht 20 Rupien beträgt, diese Summe gleichkommt.
- § 10. Wenn Gelbstrasen im Falle des Undermögens nicht beigetrieben werden können, wird auf Freiheitskrase erkannt, deren Tauer der Monate uicht übersteigen darf. Bei der Uniwandlung von Vermögensstrasen in Freiheitskrasen wird ein Taggleich 1 bis 3 Rupien gerechtet. Jur Festsehung von Freiheitsstrasen ist nur der betreffende Bezirläches zuständigt.
- § 11. Alle sonstigen Uebertretungen biefer Verordnung und der zu ihrer Aussführung öffentlich bekannt gemachten Bestimmungen werden mit einer Ordnungsstrafe von 1 bis 50 Rupien belegt.
- § 12. Die erforberlich werbenden Aussührungsbestimmungen und Dienstvorschriften werben von ber Finanzabtheilung erlassen.

Dar-es-Calam, ben 1. Anguft 1898.

Der Raiserliche Gouberneur. In Bertreiung:

geg. b. ber Deden.

43. Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Cogo, betr. die Bildung von Bezirksämtern.

Bom 1. Auguft 1898. (Rol. Bl. 1898, 3. 587.)

Das Ruftengebiet bes Schutgebietes von Togo wird in zwei Bezirkamter eingetheilt, welche bie Bezeichnung "Bezirkamt Lome" und "Bezirkannt Rlein Popo"

führen, und beren Grenzscheibe gebildet wird von dem Haho-Fluß, dem Westrande des Togo-Sees bis zur Sio-Mündung, und von dort von dem Meridian der letzteren bis zu seinem Schnittpunkte mit der Küste.

Die Abgrengung ber Begirtsamter nach bem Innern bleibt vorbehalten.

Lome, ben 1. Auguft 1898.

Der Raiserliche Gouberneur. gez. Köhler.

44. Derordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die führung der deutschen Flagge durch eingeborene Schiffe.

Auf Grund des § 2 der Berfügung des Reichskanzlers vom 1. Januar 1891, betreffend die Ausübung konfularischer Besugnisse und den Erlaß polizeilicher und sonitiger die Berwoltung betreffenden Borschriften in Deutsch-Oftafrika wird hiermit als Jusab zu § 1 der Ergänzungsverordnung vom 20. Juni 1893, 1) betreffend die Führung der Reichsstagge durch einheimische Schiffe, sowie die Aussertigung von Musterrollen und Bassachier kolonier keinde berordnet:

Bird die Kontrole dieser Borichristen von einer deutschen Konjulatsbehörde ausgeübt, so haben die Führer der unter beutscher Flagge segelnben, einheimischen Schiffe für jede Schlufabnusterung eine Gebühr von 4 Anna, welche den eigenen Einnahmen des Gouvernements zusließt, an die Konfulatsbehörde zu entrichten.

Dar-ce-Salam, ben 3. Muguft 1898.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. v. der Deden,

45. Derordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. Albänderung der Verordnung über Ausübung der Marktpolizei in Come.2)

Vom 11. Auguft 1898.

Auf Grund des § 11 des Gesehes, betr. die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete (R. G. Bl. 1888, S. 75), und der Verfügung des Reichskanzlers vom 29. März 1889 wird verordnet, was folgt :

Einziger Baragraph.

Im § 3, Absah 1 der Berordnung, betr. die Ausübung der Marktpolizei in Lome vom 17. Juli 1896 find die Worte "in der Markiftrafie" zu ftreichen.

Sinter Diefem Mbfat wird folgende Beftimmung eingeführt:

"Der handel mit Landesprodulten ift außer an den im vorigen Absate, bezeichneten Blagen, nur noch in den hauptfaltoreien in Lome gestattet, in

2) Cbenda 6. 251, Nr. 211.

<sup>1)</sup> Bergl. Die beutsche Rolonial Gefengeb. II, G. 25, Nr. 23.

ben Zweiggeschäften ber letteren und in anderen gewerblichen Rieberlassungen innerhalb der Stadt Lome und beren Umgebung, wie Amutive, Be, Plantage Olumpio u. f. w. dagegen verboten.

Lome, ben 11. August 1898.

Der Raiferliche Gouberneur. gez. Röhler.

# 46. Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. Meldepflicht der Eingeborenen.

Bom 13. Auguft 1898. (Rol. Bl. 1898, G. 641.)

Zur Aussührung der Verordnung vom 4. Jebruar 1891, betreffend die Melbepslicht der Eingeborenen, und in Ergänzung der Bekanntmachung hierzu vom 1. Juni 1895 gilt noch Folgendes:

1. Die An- und Abmetdungen bei Anfunft im Schutgebiete bezw. bei Berlassen beiselben sowie bie Anzeigen von Geburten und Sterbefallen haben von nun ab bei bem Bezirksamt ober ber Station zu erfolgen, in deren Bezirk die betreffenden Personen ihren Bohnsty genommen bezw. zuletz gehabt haben.

So haben 3. B. Die im Bezirte ber Station Rio bel Ren befinblichen Personen bei biefer, Die in unmittelbarem Bezirte bes Bezirtsamts Bictoria befindlichen Personen

beim Begirtsamte bafelbft ihre Un= und Abmelbungen gu bewirten.

2. Diefe Befanntmachung tritt mit bem Tage ihrer Beröffentlichung in Kraft. Ramerun, ben 13. August 1898,

Der stellvertretende Raiserliche Gouberneur. ges. Dr. Seis.

# 47. Allerhöchste Verordnung, betr. das Bergwesen Togos.

Bom 17. Auguft 1898. (Rol. Bl. 1898, S. 537. Reichsang. vom 26. Aug. 1898, Rr. 202.)

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Kaiser, König von Preußen u. f. w., verordnen für das Schutgebiet von Togo auf Grund bes § 1 und des § 3 Ziffer 2 des Gelebes, betreffend die Nechtsverhältnisse beutschen Schutgebiete (R.G. Bl. 1888, S. 75). im Namen des Reichs, was solat:

Die nach § 1 ber Berordnung vom 2. Juli 1888 für das Schutgebiet von Togo bezüglich ber bergrechtlichen Berhältniffe bisher maßgebenden Bestimmungen werden für das gedachte Schutgebiet aufgehoben.

Der Reichstanzler und mit beffen Genehmigung ber Gouverneur find bis auf Beiteres zur Regelung biefer Berhältniffe befugt.

Urfundlich unter Unserer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrudtem Raiferlichen Infiegel.

Begeben Bilhelmshöhe, ben 17. Auguft 1898.

gez. Bilhelm I. R. ggez. Fürft von Sohenlohe.

# 48. Derordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns der Marshall-Inseln, betr. Einführung von Steuern.

Bom 29. Auguft 1898. (Rol.: Bl. 1898, S. 739f.)

Auf Grund der durch die Allerhöchste Berordnung vom 15. Oktober 1886 erstheilten Ermächtigung wird hierdurch jur das Schutzgebiet der Marshall-Inseln bestimmt, was folgt:

§ 1. Die Eingeborenen haben als perfonliche Steuern jährlich 360 000 Pfund (1 Pfund = 3.3 fa Tonne) Kopra ju liefern.

Bum 3med Diefer Steuererhebung wird bas Schutgebiet in einzelne Steuerbegirte

getheilt, welche die nachftebenden Betrage jahrlich aufzubringen haben.

| - | -  |     | -      |       |        | -  |       |     |        | _  |      |      |     |      |      | -    |     |    |     |     |        |
|---|----|-----|--------|-------|--------|----|-------|-----|--------|----|------|------|-----|------|------|------|-----|----|-----|-----|--------|
|   | a) | ber | Atoll  | bon   | Jalui  | it |       |     |        |    |      |      |     |      |      |      |     |    | 30  | 000 | Pfund, |
|   | b) | 2   | 2      | =     | Gbon   |    |       |     |        |    |      |      |     |      |      |      |     |    | 60  | 000 |        |
|   | c) | bie | Utolle | und   | Infel  | n  | nou   | 211 | ingl   | ap | lap, | R    | wab | jeli | n, l | ljai | , Ω | ai |     |     |        |
|   |    |     | und L  | ip.   |        |    |       |     |        |    |      |      |     |      |      |      |     |    | 40  | 000 | =      |
|   | d) | =   | Infel  | Mam ( | orif . |    |       |     |        |    |      |      |     |      |      |      |     |    | 25  | 000 | 2      |
|   | e) | ber | Atoll  | bon   | Mille  | ٠. |       |     |        |    |      |      |     |      |      |      |     |    | 40  | 000 | *      |
|   | f) | *   | =      | 2     | Maje   | ru |       |     |        |    |      |      |     |      |      |      |     |    | 50  | 000 | =      |
|   | g) | =   |        | =     | Urno   |    |       |     |        |    |      |      |     |      |      |      |     |    | 50  | 000 | s      |
|   | h) | bie | Atolle | Mu    | r, Ma  | ĺo | elab, | 20  | 3 otje | ,  | Uilı | ıf : | und | ui   | jir  | iŧ   |     |    | 25  | 000 | =      |
|   | i) | =   | Infel  | Me    | jit .  |    |       |     |        |    |      |      |     |      |      |      |     |    | 10  | 000 | *      |
|   | k) | =   |        | Mai   | iru .  |    |       |     |        |    |      |      |     |      |      |      |     |    | 30  | 000 | s      |
|   |    |     |        |       |        |    |       |     |        |    |      |      | _   |      |      | _    |     | _  | 000 |     | mr t   |

Bufammen . . 360 000 Pfund.

In jedem Begirt liegt bas Einfammeln der Kopra bis zu einem von dem Kaiferlichen Landeshauptmann jährlich jeitzuselgenden Zeitpuntt und an den von demjelben bezeichneten Alben einem fierzu bestimmten Hauptling ob.

Jeder biefer Sauptlinge erhalt, sobald bie von ihm gesammelte Kopra an den Bevollmächtigten bes Landeshauptmanns abgeliefert ist, den dritten Theil ihres Werthes

(bas Pfund zu 4 Pfennig gerechnet) als Pramie ausgezahlt.

- § 2. Die im Eigenthum nicht eingeborener Personen besindlichen Kolosnußpflanzungen werden einer Ertragsteuer unterworfen. Diese Steuer beträgt bis auf Beiteres für die Pilanzung auf Likeb 1000 Mart, für die Pilanzung auf Udjelang 125 Mart jährlich.
- § 3. Jeber männliche Bewohner bes Schutzgebietes, welcher nicht als Eingeborener anzusehen ist und das sechszehnte Lebensjahr überschritten hat, hat eine persönliche Steuer im Betrage von 20 Warf jährlich zu entrichten.

Die Angehörigen ber Diffionsgesellschaften find hierbon ausgenommen.

- § 4. Die in ben §§ 2 und 3 festgesetten Steuern find viertelfahrlich im Boraus au gablen.
- § 5. Diese Berordnung gilt als am 1. April 1898 in Kraft getreten. Die Berordnungen vom 28. Juni 1888 und 17. April 1890, betreffend die Erhebung von perfönlichen Steuern, treten außer Kraft.

Naluit, ben 29. August 1898.

Der Raiserliche Landeshauptmann a. i. gez. Brandeis.

# 49. Zusatzverordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsche Südwestafrika zu der Verordnung, betr. den Ausschank und Verkaufvon geistigen Getränken von 27. Mai 1895.)

Bom 9, September 1898. (Rol.: Bl. 1898, S. 739.)

Die durch § 4 legter Abjah vorgeichriebene Zujahgebuhr von 12 Mark für ben heftoliter mit 35 oder mehr Prozent Alloholgehalt wird hierdurch aufgehoben.

Binbhoet, ben 9. September 1898.

Der Raiferliche Gouverneur. gez. Leutwein.

# 50. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Dienstanweisung der Staatsanwälte.

Rom 9 Sentember 1898

In der Anlage erhält das Bezirksamt Abzüge einer unter dem heutigen Tage erlassenen Dienstanweisung für die auf Grund der Allerhöchsten Berordnung vom 13. Dezember 1897<sup>2</sup>) zu bestelltenden Staatkanwälte zur gefälligen Kenntnifinahme und Mittheilung an die für eine derartige Dienststellung im dortigen Bezirke etwa in Betracht tommenden Beamten.

Darses-Salam, ben 9. Ceptember 1898.

Der Kaiferliche Gouverneur.

### Dienstanweifung

für die auf Grund ber Allerhöchften Berordnung vom 13. Dezember 1897 zu bestellenden Staatsanwälte.

#### I. Allgemeines.

§ 1. Den auf Grund der Allerhöchsten Berordnung vom 13. Dezember 1897 bestellten Staatsanwälten stehen für die Dauer und den Umsang ihrer dienstlichen Thätigkeit im Allgemeinen dieselben Besugnisse zu, wie den Beritretern der Staatsanwaltschaft bei den heimischen Gerichten.

Maggebend find in diejer Beziehung junachft die Bestimmungen ber Reichs-

Strafprozegordnung.

#### II. Berfahren.

3m Gingelnen gilt Rolgendes:

- § 2. Die zu Staatsanwälten Bestellten erhalten ber Regel nach in jedem einzelnen Falle besondere Beisungen, denen sie Folge zu leisten haben (vergl. § 147, Absat 1 bes Gerichtsversassungs.Gesets).
- § 3. Sind besondere Beifungen nicht ertheilt, so hat der Staatsanwalt seine Anträge auf Grund seiner eigenen freien Ueberzeugung zu stellen. Er ist dabei an hinweise und Rechtsbelehrungen der Gerichte nicht gebunden.

<sup>1)</sup> Bergl. Die beutiche Rolonial:Gefengeb. II. G. 158, Rr. 147.

<sup>2)</sup> Cbenba G. 371, Nr. 287.

- § 4. Für das Berhalten des Staatsanwalts in der Hauptverhandlung und die ihm mährend der Hauptverhandlung zustehenden Besingnisse sind im Uedrigen die Bestimmungen der §§ 225, 238, 239 Absatz, 245 Absatz, 257 Str. P. O. maßgebend.
- § 5. Beicht die Entscheidung des Gerichts in weientlichen Punkten von dem Antrage des Staatsanwaltes ab, jo hat der Staatsanwalt jojern ihm für biesen Fall nicht bereits besondere Beisungen ertheilt sind unter Bahrung der gesehlichen Frist alsbald von den gesehlich jussissischen Rechtsmitteln Gebrauch zu machen.

Maßgebend find in diefer hinsicht namentlich die Bestimmungen der §§ 338, 343

fomie bie \$\$ 355 ff., 358, 359 beam, \$\$ 347 bis 353 Str. B. D.

§ 6. Ist die Einlegung eines Revisionsmittels erforderlich geworben, so hat der Staatkanwalt sofort und zwar möglichst unter Befjügung der Alten an das Gouvernement zu berichten und weitere Befjüngen einzuholen. Das Gouvernemen bestimmt alsbann, od das Rechtsmittel aufrecht zu erhalten oder zurückzusiehen ist.

#### III. Prozeflifte.

- § 7. Ueber die unter Mitwirkung eines Staatsanwaltes verhandelten Straffachen ist von dem Staatsanwalt eine besondere Liste (Prozekliste) nach beisolgendem Muster zu sichren, in welche unter sortlausenden Nummern einzutragen ist:
  - 1. Rame bes Angeflagten.

2. Bezeichnung ber That.

- 3. Bezeichnung bes erfennenben Gerichts.
- 4. Tag ber Sauptverhandlung.
- 5. Antrag bes Staatsanwaltes.
- 6. Enticheibung des Gerichtes.
- 7. Bezeichnung ber etwa eingelegten Rechtsmittel.

8. Tag ber Ginlegung bes Rechtsmittels.

In die Spalte "Bemerkungen" ift bei Bertagungen ober falls die Einlegung eines Rechtsmittels ersorderlich erschienen ist, serner auch die personliche Aufsalung des Staatsanwaltes über wichtige Punkte der Berhandlung oder Zwischensalle während berselben sowie insbesondere über die Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit der Angaben des Angeklagten oder einzelner Zeugen kurz niederzulegen.

- § 8. Die Aufbewahrung der Prozeßliste erfolgt an Orten, an denen ein ständiger Staatsanwalt nicht bestellt ist, durch das Bezirtsamt, bei denen der zum Staatsanwalt Bestellte in jedem einzelnen Falle die Liste zu entnehmen und nach Beendigung seiner bienstlichen Thätigkeit wieder abzugeben hat. Dort, wo ein Staatsanwalt ständig bestellt ist, erfolgt die Ausbewahrung der Liste durch den Staatsanwalt selbst.
- § 9. Alljährlich jum 1. Januar ift die Lifte burch bas Bezirtsamt bezw. ben Staatsanwalt bem Gouvernement zur Prufung einzureichen.

Dar-e8-Salam, ben 9. September 1898. Der Raiferliche Gouverneur.

gez. Liebert.

# 51. Nachtrag zur Hafenordnung ') für den Hafen von Dar-es-Salam, Bom 10. September 1898.

1. Es wird von heute ab die Ankunft von Schiffen mit zwei verschiedenen Flaggen auf der hiefigen Signalifation fignalifirt werden und zwar:

<sup>1)</sup> Bergl. Die beutiche Rolonial: Bejeggeb. II. S. 325, Rr. 249.

Gouvernements-Dampfer mit ber gewöhnlichen jehigen Flagge, alle Kriegsschiffe, andere Dampfer und Segesschiffe mit einer großen beutschen Hanbelsklage.

2. Sobalb bie große Flagge aufgezogen ift, barf tein Schiff, ausgenommen Gouvernementsbampfer, ben Hafen verlaffen.

Dar=e8=Salam, ben 10. September 1898.

Der Raiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

# 52. Bau-Polizeiordnung für Deutsch-Südwestafrika.

Bom 12. September 1898. (Rol.: Bl. 1898, G. 767 f.)

- § 1. In Groß= und Klein=Windhoet, an den Sihen der Bezirkshauptmannschaften und Difiritikstommandos, sowie in Lüderisbucht sind von Polizeiwegen besondere Bebanungsplane aufzuskelten.
- § 2. Bu Neubauten An- und Erweiterungsbauten einschließlich bes Auffetens eines ober mehrerer Stockwerfe auf ein vorhandenes Gebaude ift in diesen Orten die baupolizelliche Genehmigung einzuholen. Als Bauten im Sinne dieser Berordnung gelten aus Steinen, Bacflieinen, Lehm, Holz oder Wellblech herzestellte Bauwerke.
- § 3. Die Bauerlaubniß ist schriftlich bei der zuständigen Ortspolizeibehörde nachzuglungen. Dem Gesuch sind einsache Stizzen über die Lage des Grundstücks und Lage und Größe der auszuführenden Baulichkeiten in doppelter Ausfertigung beiszusigen.
- § 4. Die Banerlaubniß, welche ichriftlich (Bauschein) unter Zurudgabe bes mit Genehmigungsvermert versehenen Duplikates ber Bauvorlagen erfolgt, betrifft nur die polizeiliche Zulassigeit bes Baues und erfolgt unbeschadet etwaiger Rechte Dritter. Der ertheilte Bauschein verliert seine Gültigkeit, wenn innerhalb Jahresfrist nach Aushändigung besselben der Bau nicht begonnen, ober wenn ein begonnener Bau langer als ein Jahr liegen geblieben ift.
- § 5. Die Straffenfronten ber Gebaube muffen in ber burch die Bebauungsplane festgestellten Baufluchtlinie ober parallel mit ihr errichtet werben, jedoch können bei Eckgrundstüden Abrundungen und Abstumpfungen zugelassen werben.
- § 6. Jebes bebaute Grunbstud muß burch mindestens eine Bufahrt mit ber Strafe in Berbindung gebracht werben.
- § 7. Zwischen allen nicht unmittelbar aneinander stoßenden Gebäuden eines Grundstückes muß durchweg ein freier Raum bleiben von mindestens 3 m Breite, soweit die einander gegenüberliegenden Umsassingen bet eine Dessinungen haben; von mindestens 5 m Breite, soweit Dessinungen in jenen Wänden vorhanden sind. Bon Rachdargrenzen saben Gebäude, welche nicht unmittelbar an sie herantreten, mindestens 3 m entjernt zu bleiben. Holzbäuger müssen von anderen Gebäuden dessiehen Grundsstück, sowie von den Nachdargrenzen, eine Entsternung von mindestens 8 m innehalten. Bei geringerer Entsternung mindestens 5 m sind die Umsassinde solcher Gebäude und alle Anbauten und vortretende Theile mit Wellblech oder Zint seuerssicher zu versteiden.
- § 8. Auf jedem bewohnten Grundstäde muffen Aborte und Müll-Lagerstellen vorhanden sein. Die Aborte muffen eine Grundstäche von mindestens 1,5 bis 2,0 qm haben. Die Anlage von Gruben für Aborte und Müll ist verboten. Zur Aufnahme

bes Mul bürfen nur feuersichere Behälter, oder zu ebener Erbe gelegene, abgepflasterte und mit einer Steinmauer umgebene Theile bes Hofraumes bienen. Die Aborte muffen mit einem volltommen wasserbichten, beweglichen Behälter versehen sein.

- 8 9. Insoweit nicht schon wegen Bersäumuiß des Einholens der Banerlaubniß Bestrafung nach § 367 Ar. 15 Reichs-Strasselschuch eintritt, werden Juwiderhandlungen gegen die §§ 1, 2, 4 bis 7 dieser Berordnung mit Geldstrasse bis zu 150 Mark oder Gatt bestraft.
- § 10. Bur Ausführung von Bauten bor Erlag biefer Berordnung ertheilte Genehmigungen verlieren ihre Gultigkeit nach Ablauf von drei Monaten bom Tage ber Beröffentlichung biefer Berordnung an, wenn der Bau nicht inzwischen begonnen ift.
- § 11. Diese Berordnung tritt überall mit dem Tage der Beröffentlichung in Kraft.

Binbhoet, ben 12. Ceptember 1898.

Der Raiserliche Gouverneur.

# 53. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Holzschlaggebühr.

Bom 12. Geptember 1898.

Der "Audfibji-Industric-Gefellschaft" wird vorbehaltlich jederzeitigen Biderruss folgende Ermäßigung der Holzichlaggebuhr für das von derfelben im Rufidji-Delta geichlagene Holz bewilligt:

Diefelbe bat ju gablen:

- c) Bou allen anderen bearbeiteten Bolgern, 3. B. behauenen Balten,

Diese Gebühr ist vom Werthe der betreffenden Hölzer in Simba-Uranga bei der Aussuhr oder Ueberschiffung zu entrichten. Bei der Aussuhr nach dem Aussand tritt hierzu noch der 10 prozentige Aussuhrzoll.

Dar=e8= Salam, ben 12. Ceptember 1898.

Der Raiferliche Gouverneur. gez. Liebert.

# 54. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Behörden des Schutgebiets.

Bom 12. September 1898.

Mit dem 1. Oltober d. 38. tommen die Finanzabtheilung, die Justizabtheilung, de Wediginalabtheilung, die Banabtheilung und die Kulturabtheilung als selbsändige Behörden des Schubgebiets in Fortfall. Alle bisher der Zuständigleit nach an diese Abtbellungen zu richtenden Schreiben und Eingaben sind von dem genannten Zeilspunkte ab unmittelbar an das Goudernement zu richten und verden von diesem erledigt, alle Besugniffe, die den Abtheilungen seitens des Goudernements übertragen voren, werden alsdann von diesem selbst wahraenommen. Som 1. Oktober ab werden

am Sige bes Gouvernements außer biefem selbst und bem Rommando ber Raiferlichen Schuttruppe nur die folgenden Beforden bestehen.

1. Das Obergericht,

2. = Bezirtegericht

3. = Bezirtsamt als Lotalbehörden,

4. Sauptrollamt

5. = Rommando ber Flottille.

6. Die Bauinfpettion.

Bon biefen ift bie lettere neu eingerichtet.

Der Bauinfpeltion find fammtliche Bauleiter, Bautechnifer und Bauhandwerfer unterstellt. Die Inspettion hat alle auf die technische Ausführung von Gouvernements-

bauten bezüglichen Angelegenheiten zu erledigen.

In beidranttem Umfange findet ein unmittelbarer Dienitlicher Bertehr außer mit ben genannten Behörben mit einigen Dienststellen bes Bouvernements ftatt, nämlich mit bem Bouvernementsbureau, ber Bollinipettion, ber Saupttaffe, ber Ralfulatur, bem Sauptmagazin, dem Gouvernementehoivital und bem Berluchsgarten fomie endlich mit der miffenichaftlichen Zweden dienenden meteorologischen Sauptftation. legteren find die Brobachtungen der meteorclogischen Stationen einzusenden. Un ben Berfuchsgarten find alle Beftellungen an Gamereien und Bilangen, an bas Bouvernementshofpital alle Beftellungen auf Arzneimittel und an bas hauptmagazin alle Antrage auf Lieferungen aus ben bort borhandenen Beständen zu richten. Es ift Sache biefer Dienftstellen, Die nach ihrer Inftruttion erforderliche Benehmigung gur Ausführung der betreffenden Bestellung einzuholen. Ueber ben bireften Berfehr mit der Ralfulatur und der Sauptfaffe mird den Begirts- und Stationstaffen u. f. m. befondere Berfügung jugeben. Die Bollinfpettion hat in gleicher Beife wie die bisberige Bollabtheilung Die technichen Bollangelegenheiten zu bearbeiten. Die bierauf bezüglichen Berichte ber Bollamter find ihr einzureichen. Un bas Gouvernementsbureau find alle Bestellungen auf Schreibmaterialien und jonftige Bureaubedurfniffe au richten.

Dar :e 8 = Salam, ben 12. September 1898.

Der Raiferliche Gouverneur. gez. Liebert.

# 55. Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Cogo, betr. die Abgrenzung der Bezirksämter.

Bom 16. Geptember 1898. (Rol.:Bl. 1898, S. 688.)

Die Nordgrenze des Bezirksamtes Lome verläuft von dem Schnittpunkt der Beitgrenze des Schulgebietes mit dem Breitengrad 6° 30' nördlich über Abutiá nörblich vom Aballingebirge vorbei, jodann über Batome und Gauhe nach Gamme und von hier in nördlicher Richtung dis zum Haho, die zu den genannten Ortschaften gehörenden Landbezirte einschließend.

Die Nordgrenze des Bezirksamtes Klein-Popo verläuft von Togodo am Monu in gerader Linie nach Amatpaohé und von hier bis zum Schnittpunkte des Meridians von Gamme mit dem haho, die zu den genannten Ortichaften gehörenden Landbezirke gleichfalls einschließend.

Lome, ben 16. September 1898.

Der Raiferliche Gouverneur. gez. Röhler.

# 56. Rundverfügung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Abanderungen der Wegeordnung.

Bom 29. Ceptember 1898.

Die am 1. Oktober d. Is. in Kraft tretende Wegeordnung vom 15. Mai d. Is.') erleidet folgende Abanderungen:

1. Der § 2 erhalt ben Bufat:

"Berantwortlich ift hierfur bis zur Bestellung von besonderen Ortsvorständen in den Ortschaften der eingeborene Werftlapitan bezw. die Ortspolizeibehörde."

2. Der Abfat 2 und 3 bes § 4 tommt in Fortfall; ftatt beffen ift gu lefen;

"Das weitere Berfahren richtet fich nach ben über bie Enteignung bon Grundeigenthum zu erlaffenben gesetzlichen Bestimmungen."

Außerdem joll den Eigenthümern von an den Straßen liegenden Grundstücken jür die Aufführung der im § 17 vorgeschriebenen Umzäunungen bis zum 1. Oktober 1899 Zeit gelassen werden.

Für bie balbige und ordnungsmäßige Bekanntgabe biefer Abanberungen und bezügliche Aenberung ber überfandten Berordnung ift Sorge zu tragen.

Rub. ben 29. Ceptember 1898.

Der Raiferliche Gouverneur. gez. Leutwein.

# 57. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. den Holzschlag im Rusivi-Delta.

Bom 30. Ceptember 1898.

Anliegend erhält das u. s. w. eine Verordnung über die Einrichtung der Forstwirtsschaft im Ruftigigebiete mit dem Ersuchen, sie im Schauti bekannt zu geben und
in vier Sprachen öffentlich anzuschlagen. Es ist darauf hinzuweisen, daß die Leute
nach wie vor ihr Holz im Ruftigebiete holen können, nur dürsen sie es nicht selbst
schlagen. Da sie es einsach auf den Stapetplägen des Gouvernements kaufen können,
so werden sie im Stande sein, ihren Aufenthalt im Delta sehr abzufürzen. Die Preise
sollen einstweisen, nur den Leuten die Reuerung bequemer zu machen, so niedrig angeseht werden, daß sie nur der bisherigen Holzgebühr von 30 pCt. und dem Schlaglohn entsprechen, den die Leute früher selchst zahlten.

Bis auf Beiteres find folgende Breife feftzuhalten:

| 100 | Stüd ? | Fitos |       |      |  |  |  | 1 | Rupie |    |         |
|-----|--------|-------|-------|------|--|--|--|---|-------|----|---------|
| 1   | Coria  | Tungi | m.    |      |  |  |  |   |       | 20 | Befetas |
| 10  | Mataji | n .   |       |      |  |  |  | 1 | =     | 40 |         |
| 10  | Mapao  |       |       |      |  |  |  | 1 | 5     | 32 | =       |
| 10  | Matom  | bamoi | 00    |      |  |  |  |   |       |    |         |
|     | a)     | unger | indet |      |  |  |  | 1 | =     | 40 | =       |
|     | b)     | gerin | det . |      |  |  |  | 2 | s     |    |         |
| 100 | Mabjer | igo   |       |      |  |  |  |   |       |    |         |
|     | a)     | unau  | agefu | th t |  |  |  | 1 | 2     | 16 | s       |
|     | b)     | ausge | jucht |      |  |  |  | 1 | s     | 32 | =       |

<sup>1)</sup> Bergl. C. 40. 9tr. 33.

#### 100 Boritis

| a)    | jdywädjere  |  |  |  |  | 3 Rupien            |
|-------|-------------|--|--|--|--|---------------------|
| b)    | ftartere .  |  |  |  |  | 4 =                 |
| c)    | fehr ftarte |  |  |  |  | 5 bis 6 Rupien      |
| Coria | Reuerhola   |  |  |  |  | 1 Rupie 20 Beietas. |

Wenn größere Vorrathe vorhanden find, tonnen von Zeit zu Zeit auch Auktionen ftattfinden.

Gesellschaften oder Privaten tann bas selbständige Schlagen unter sachgemäßer Kontrole ber Forstbeamten erlaubt werden.

Das Bolg wird bom Gouvernement vertauft. Die Schiffe, welche Solg holen jollen, haben fich wie bisber an bas Nebengollamt Simba Uranga zu wenden, bas fie nach Sinterlegung einer Raution im ungefähren Werthe ber gu labenden Bolger mit einer Unweisung über bas abzugebende Quantum an bie Bolgichlagplage meift. Sier erhalten fie bas Solg vom Forftbeamten gegen einen Lieferichein. Die befinitive Abrechnung findet in Simba Uranga beim Bollamt ftatt. Für ben füblichen Theil bes Deltas, insbesondere für den Forftbegirt Dang gilt bas Nebengollamt Mohorro als Abrechnungeftelle. Die Förfter werden hierdurch angewiejen, den Bollamtern Simba Uranga bezw. Mohorro mindestens alle 14 Tage ihren geschlagenen Holzvorrath, nach ben einzelnen Sortimenten und Holglagerpläten getrennt, mitzutheilen. Die Bollamter melden die Bestande mindeftens alle Monat einmal an bas Gouvernement. Größere Rablungen von ficheren Raufleuten tonnen anftatt an die Bollamter auch in Dar-es-Salam an Die Sauptfaffe geleiftet werben. Gbenfo burfen großere Lieferungen von Solg event. in Dar-ed Calam abgeichloffen werben. Ueber Die zu verkaufenden Bolgforten bestimmt ftets ber Foritbeamte, ber Berkauf felbit und Die Abrechnung findet beim Bollamt ftatt.

Der Uebergang von der alten zu der neuen Art des Holzerwerbes im Rujinis Delta wird für die Eingeborenen natürlich fürs Erste ungewohnt sein. Ich ersuche deshalb alle Dienststellen, die Leute auf den Vortheil der neuen Erwerbungsart aufwertsam zu machen, und ich weise die Zollänter Simba Uranga und Mohorro sowie die Fortstationen hierdurch an, das tausende Publikum auf das Zwoorkommendste zu behandeln und zu bedenken, daß das Gouvernement in diesem Falle Verkäuser ist, der auf die Gunst des Aublikums angewiesen ist. Es sind den Leuten deshalb alle irgendwie mit dem Dienst zu vereindorenden Erleichterungen zu gewähren, sowie Rath und Auskunft zu ertheilen.

Dar-es-Salam, ben 30. September 1898.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. v. ber Deden.

# 58. Derordnung des Kaijerlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. den Holzschlag im Rufiyi-Delta.

30m 30. September 1898.

- § 1. Nachdem seitens des Gouvernements eine geregelte Forstwirthichaft im Rufiyi-Delta eingeführt ift, wird der freie Holzschlag im Delta verboten und die bisher erhobene Holzschlaggebuhr für diesen Bezirk aufgehoben.
- § 2. Wer fernerhin Holz entnehmen will, hat baffelbe vom Gouvernement fäuflich zu erwerben.
- § 3. Der Bertauf geschieht durch die Nebengollämter Simba Uranga und Mohorro, von denen auch die Preise und die jonftigen Bedingungen, unter benen die Hölzer bezogen werben können, von Zeit zu Zeit belannt gemacht werben.
- § 4. Als Rufinj: Telta im Sinne diefer Berordnung gilt das gesammte Mündungsgebiet des Rufinj: und des sogenannten Mohorro-Flusses einschließlich deren Nebenarme und die augrenzenden Maugrove-Bälder.
  - § 5. Unberührt burch biefe Berordnung bleiben:
  - 1. Die Bestimmungen der Zollordnung über die Berzollung auszuführender Hölzer;
  - 2. die Bestimmungen über Erhebung einer Holzschlaggebuhr außerhalb bes Deltas:
  - 3. biejenigen Rechte und Bejugniffe, welche Gefellschaften oder Privatpersonen auf Grund besonderer Berträge mit dem Gouvernement erworben haben oder in Jutunft erwerben werden.
- § 6. Unberührt bleibt ferner die Besugnift der im Delta ansässigen Eingeborenen, Holz zum Hittenbau unentgeltlich und frei von Schlaggebühren zu entnehmen. Diese Besingniß erstreckt sich aber unr auf diesenigen Schlagstellen, welche von den im Delta errichteten Forsstaltenen Salale, Malal, Paya allgemein oder auf besonderen Untrag dem Betreffenden freigegeben sind.
- § 7. Zuwiderhandlungen gegen § 1 diefer Berordnung werden mit Gefängnißs oder Rettenhaft bis zu drei Monaten, sowie mit Gelbstrase bis zu 3000 Rupien, allein oder in Berbindung mit Gefängnißs oder Kettenhaft, bestraft.
- § 8. Zuwiderhandlungen gegen § 6 werben mit Kettenhaft bis zu 1 Monat ober Gelbstrase bis zu 100 Rupien bestraft.
- § 9. Neben der Strofe tann auf Einziehung der zum Holzichlag gebrauchten Bertzeuge (Nezte, Sägen, Weiser u. j. w.) sowie der Boote, Thiere und Gegenstände, welche zur Fortschaftung des verbetwidrig geschlagenen Holzes benuft sind, erkannt werden ohne Unterschied, ob sie dem Schuldigen gehören oder nicht.
  - § 10. Diefe Berordnung tritt mit bem 1. Dezember b. 38. in Rraft.

Dar-ce-Salam, ben 30. Ceptember 1898.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

# 59. Allerhöchste Derordnung, betr. die Rechtsverhältnisse an uns beweglichen Sachen in Deutsch-Südwestafrika.

Bom 5. Ottober 1898. (Rol.:Bl. 1898, S. 677 ff. R. G. Bl. 1898, S. 1063.)

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Katjer, König von Preußen u. s. w., verordnen auf Grund der § 1 nud 3 Kummer 2 des Gejezes, betressend die Rechtsverhältnisse der Schutzgebiet (R. G. Bl. 1888, S. 75) für das südwestafrisanische Schutzgebiet zur Ergänzung der Berordnung vom 10. August 1890 (R. G. Bl. S. 171) im Ramen des Reiches, was solgt:

Berordnung, betreffend die Rechteverhaltniffe an unbeweglichen Sachen in Deutsche Subwestafrita.

#### I. Allgemeine Bestimmungen.

- § 1. Die Rechtsverhältnisse an Grundstüden regeln sich, soweit sich uicht aus bieser Berordnung ein Anderes ergiebt, nach den im Geltungsbereich des Preußischen Allgemeinen Laudrechts gestenden Bestimmungen, insbesondere nach dem Gesetz über den Eigenthumserwerb und die dingliche Belastung von Grundstüden, Bergwerken und ielbständigen Gerechtschein vom 5. Mai 1872.
- § 2. In Ansehung von Grundstüden, für welche ein Grundbuchblatt (§§ 50 ff.) noch nicht angelegt ift, finden die im § 1 bezeichneten Bestimmungen nur Anwendung, wenn das Grundstüd im Eigenthum eines Richteingeborenen steht.

Inwieweit Eingeborene zur Eintragung ihres Eigenthums im Grundbuche berechtigt sind oder hierzu angehalten werden können (§ 27, § 50), bestimmt in jedem einzelnen Falle der Gomernieur. Jedoch bleiben Grundstüde, welche in das Grundsbuch eingetragen sind, den Bestimmungen dieser Verordnung unterworsen, auch wenn sie in das Eigentsum eines Eingeborenen ibergeben.

- § 3. Die auf die Grundichuld und auf das Bergwerkseigenthum bezüglichen Borschriften des Gefehes über den Eigenthumserwerb u. s. w. vom 5. Mai 1872, das Berggefeh vom 24. Juni 1865 und die Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 bleiben außer Amwendung.
- § 4. Der Gouverneur ist ermächtigt, wenn und soweit es im öffentlichen Interesse nothwendig ist, den Erwert von Grundstüden oder von dinglichen Rechten au solchen au besondere Bedingungen oder an eine obrigkeitliche Genehmigung zu knüpsen. Er bestimmt die Voraussehungen sur die en Eigenthumserwert durch Besihergreifung von herrensosem Lande. Die bisherigen Bestimmungen, wonach der Abschluß von Verrägen mit den Eingedorenen über der Gervert von Eigenthum oder von Kachtrechten am Grundstüden ohne Genehmigung des Gouverneurs nicht rechtsbeständig und unter Strase gestellt ist, bleiben in Krast.

Der Reichstanzler ist besugt, die von dem Gouverneur getroffenen Anordnungen aufzuheben.

#### II. Einrichtung ber Grundbücher.

- § 5. Der Gonverneur bestimmt diejenigen Bezirte, für welche ein Grundbuch anzulegen ift.
- § 6. Die Grundbucher werden nach dem von dem Gouverneur zu bestimmenden Formulare eingerichtet.

Bedes Grundfind erhalt ein eigenes Grundbuchblatt. Es tann jedoch fur mehrere in bemfelben Grundbuchbezirte liegende Grundfinde beffelben Eigenthumers ein gemein-

ichaftliches Grundbuchblatt angelegt werden, wenn baraus nach bem Ermeffen der Grundbuchbehörde feine Berwirrung zu beforgen ift.

Die Grundbuchblätter eines Grundbuchs erhalten fortlaufende Rummern nach

bem Beitpuntte ber Unlegung.

§ 7. Jedes Grundbuchblatt besteht ans einem Titel und brei Abtheilungen.

Der Titel giebt in ber erften Sauptipalte an:

1. die Bezeichnung des Grundstüds nach Lage und Begrenzung, nach seinem etwaigen besonderen Namen und sonstigen Reunzeichen unter Bezugnahme auf die bei den Grundatten befindliche Karte (§§ 28, 51) sowie thunlichst die Eigenschaft des Grundstüds nach Kultur und Art der Benuthung;

2. Die Große bes Grundftuds.

Die für die Bezeichnung bes Grundsinds nach dem Stenerbuche bestimmte Unterspalte ift vorläufig noch offen zu laffen.

Sind mehrere Grundftude in demfelben Grundbuchblatt vereinigt, fo find fie unter

fortlaufenden Rummern gefondert in der erften Sauptipalte aufzuführen.

Die zweite Sauptspalte ift zu Abschreibungen bestimmt.

§ 8. In die erfte Spalte ber erften Abtheilung ift einzutragen:

ber Eigenthümer nach Namen, nach Stand, Gewerbe oder anderen untersicheinden Merkmalen, Wohnort oder Aufenthaltsort; eine juristische Person nach ihrer gesehlichen oder in der Berleihungsurkunde enthaltenen Benennung; eine Handlesgesellschaft, Attiengesellschaft und Genofsenschaft unter ihrer Firma und Bezeichnung des Ortes, wo sie ihren Sie hat;

in bie zweite Spalte:

das Datum der Eintragung, der Nechtsgrund berselben (Kausvertrag, Testament, Erbbescheinigung und bergleichen mehr) wie die Bermerke über Jusichreibungen;

in Die britte Spalte:

auf Antrag bes Eigenthumers ber Erwerbspreis ober die Schähung bes Werthes nach einer öffentlichen Taxe.

- § 9. In die erfte Hanptspalte der zweiten Abtheilung werden eingetragen:
- 1. dauernde Laften und wiederkehrende Geld- und Naturalleiftungen, welche auf einem pripatrechtlichen Titel beruben:
- 2. Die Beschrantungen des Eigenthums und des Berfügungsrechts bes Eigenthumers.

In die zweite hauptspalte "Beränderungen" werden alle Beränderungen eins getragen, welche die in der ersten hauptspalte vermerkten Rechte und Beschränkungen erleiben.

Ift ein in der ersten Hauptipalte eingetragenes Recht aufgehoben, so ersolgt die Löschung in der Hauptspalte "Löschungen"; die Löschung einer Beränderung wird unter der zweiten Hauptspalte in der Nebenspalte "Löschungen" bewirft.

§ 10. In die erfte Hauptspalte der britten Abtheilung werden die Sypotheten eingetragen.

In die zweite Hauptspatte "Beränderungen" find alle Beränderungen (Uebertragungen, Berpfändungen u. i. w.) der in der ersten Hauptspatte eingetragenen Posten, sowie etwaige Beschräufungen des Berfügungsrechts über dieselben zu vermerken.

Die Nebenspalte "Löschungen" in ber zweiten Hauptspalte ift für die Löschung ber Beränderungen, die Hanptspalte "Löschungen" zur Löschung der in der ersten Hanptspalte eingetragenen Posten bestimmt.

- § 11. Für jedes Grundbuchblatt werben besondere Alten angelegt, in benen bie barauf bezüglichen Schriftsuck und Berhandlungen gesammelt werben.
- § 12. Die Einsight der Grundbücher ist Jedem, die Einsight der Grundatten nur Demjenigen gestattet, welcher nach dem Ermessen der Grundbuchbesorbe ein rechtlickes Auteresse dabei hat.

#### III. Buftandigfeit der Grundbuchbeborde und Derfabren.

- § 13. Die Bearbeitung der Grundbuchsachen gehört gur Juftanbigfeit der gur Augubung ber Gerichisbarteit erster Instanz ermächtigten Beamten, welche den Begirtshauptleuten begw. Stationschefs die Bearbeitung übertragen tonnen.
- § 14. Die Grundbuchbehörde verfährt, soweit nicht etwas Unberes vorgeschrieben ift, nur auf Antrag.

Die Anträge werden mundlich bei der Grundbuchbehörde angebracht oder schriftlich eingereicht. Mündliche Anträge auf Eintragungen oder Löschungen find von der Grundbuchbehörde aufzunehmen.

§ 15. Schriftliche, zu einer Eintragung ober Löschung erforderliche Unträge und Urtunden, sowie die Vollmachten von Personen, welche als Bevollmächtigte Anträge stellen oder Erflärungen abgeben, müssen gerichtlich ober notariell ausgenommen oder beglaubigt sein. Jedoch bedürzen schrische Anträge, welchen die beglaubigten Urtunden beiliegen, in denen die Betheiligten die beantragte Eintragung oder Löschung schon bewilligt haben, leiner beionderen Beglaubigung.

Der Aufnahme eines besonderen Protofolls über die Beglaubigung oder ber Bu-

ziehung von Beugen bedarf es nicht.

§ 16. Antrage auf Eintragungen ober Löschungen in ber zweiten ober britten Abtheilung bedürfen, sofern sie auf Grund gerichtlicher Entscheidungen gestellt werben, teiner Beglaubigung.

Ingleichen bedürfen feiner Beglaubigung Urfunden und Untrage ber öffentlichen

Behörden der Schutgebiete, Des Reichs, oder eines Bundesftaats.

- § 17. Sind die zur Eintragung ober Löjchung ersorberlichen Urlunden oder Bollmachten von einer ausländischen Behörde ausgestellt oder beglaubigt und ist die Bestunglig dieser Behörde zur Ausstellung öffentlicher Urlunden nicht durch Staatsverträge des Deutschen Reichs verdürgt, oder sonst der Urlunduchbehörde bekannt, so muß die Besugniß der auskändlichen Behörde zur Aufnahme des Altes und deren Unterschrift auf gesandschaftlichem oder konjularischen Wege seitgestellt werden.
- § 18. Auf ben Antragen sowohl als auf ben Urfunden ift ber Zeitpunkt bes Einganges genau anzugeben.

Diefelben bleiben in Urichrift ober in beglaubigter Abschrift bei ben Grundatten.

§ 19. Die Berfügungen auf die Anträge find von der Grundbuchbehörde zu erlassen.

Die auf Grund der Berfügungen vorzunehmenden Eintragungen tönnen von einem Beamten der Grundbuchbehörde (Grundbuchfifter) ausgeführt werden. In diesem Falle soll die Berfügung den Inhalt der Eintragung wörtlich angeben.

Bei allen Einschreibungen in das Grundbuch ist der Tag der Einschreibung ansgegen, die in die zweite und britte Abtheilung einzutragenden Posten sind in jeder Abtheilung mit sortlaufenden Nummern zu verieben. Die Einschreibungen sind im Grundbuch von der Grundbuchbesörde und, sofern sie von dem Grundbuchflihrer vorgenommen sind, auch von diesem zu unterzeichnen.

§ 20. Die Grundbuchbehörde hat die Rechtsgültigleit der Eintragungs- oder Löschungsbewilligung nach Form und Inhalt zu prusen.

Ergiebt die Brufung fur die beantragte Gintragung oder Lofchung ein Sinderniß,

io bat die Grundbuchbehorbe baffelbe bem Untragfteller befannt zu machen.

- § 21. Berben mehrere, zwar an fich begründete, aber einander wibersprechende Anträge auf Eintragung des Eigenthums vorgelegt, bevor auf einen der Anträge die Eintragung bewirft ist, so ist diese bis zur Erledigung des Widerspruchs auszuseben.
- § 22. Sind außer dem Jalle des § 21 aus mehreren Eintragungsgesuchen für dasselbe Grundstüdt Eintragungen zu bewirken, so ersolgen sie in der durch den Zeitspunkt der Borlegung der Gesuche bestimmten Rangordnung, und aus gleichzeitig dorgelegten Gesuchen zu gleichen Rechte, wenn in denselben nicht eine andere Rangordnung bestimmt ist.

Bird durch bas fruber vorgelegte Gejuch bem fpater vorgelegten die Begrundung

entzogen, fo ift biefes zurudzumeifen.

§ 23. Die Rangordnung (§ 22 Abs). 1) wird bei Belastungen berjelben Abtheilung des Grundbuchs durch die Reihensolgs der Eintragungen ersichtlich gemacht; iollen die Belastungen zu gleichen Rechten uebeneinander stehen, so ist dies bei den Eintragungen vollenders zu bemerken. Zwischen Belastungen der zweiten und der dritten Abtheilung ergiebt sich die Rangordnung aus dem Datum der Eintragung. Soll von Eintragungen unter demielben Datum die eine der anderen nachstehen, so ist dies besonders zu bemerken.

Die endgültige Eintragung einer Belaftung an der Stelle einer Bormertung erlangt den Rang der Letzteren, ohne daß dies eines besonderen Bermerks bedarf.

§ 24. Sine aus Bersehen der Grundbuchbehörde gelöschte oder bei Alb- und Umschreibungen nicht übertragene Post ist auf Berlangen des Gläubigers oder von Umts wegen mit ihrem früheren Vorrecht wieder einzutragen. Diese Viedereintragung wirtt jedoch nicht zum Nachtheil derzenigen, die nach der Löschung Nechte an dem Grundstüde oder auf eine der gelöschten gleich- oder nachschende Post in redlichem Glauben erworben haben.

# IV. Eintragung des Eigenthums. Eintragungen und Cofchungen in der zweiten Abtbeilung.

§ 25. Gine Auflaffung findet nicht ftatt.

Jum Uebergang des Eigenthumes im Falle der freiwilligen Beräußerung eines Grundplicks, für welches ein Grundblatt bereits angelegt ift, oder welches im Gegenthum eines Nichteingeborenen steht, ift, abgesehen von der Beobachtung der durch den Goudermeur getroffenen besonderen Anordnungen (§ 4) erforderlich, daß

1. der eingetragene Eigenthumer die Eintragung des Erwerbers bewilligt hat

ober gur Bemilligung ber Gintragung rechtsfraftig verurtheilt ift, und

2. ber Erwerber als Gigenthumer eingetragen wird.

Steht das Grundfrud im Eigenthum von Miterben, fo genugt deren Bewilligung ober rechtstraftige Berurtheilung, auch wenn fie nicht als Eigenthumer eingetragen find.

Die Gintragung des Erwerbers erfolgt auf beffen Antrag, jofern die erforder=

lichen Rachweise beigebracht find.

Sie soll außer bem Falle der rechtsträftigen Berurtheilung des Eigenthümers jur Bewilligung der Eintragung nur sattfinden, wenn eine in gerichtlicher oder notarieller Form ausgenommene Urfunde über das der Beräußerung zu Grunde liegende Rechtsgeschäft beigebracht wird.

§ 26. Jit das Eigenthum an einem Grundsstüde, für welches bereits ein Grundsuchflatt angelegt ist, in anderer Weise als durch freiwillige Beräußerung übergegangen, so wird der Erwerber auf seinen Antrag als Eigenthümer eingetragen, sofern der Eigenthumsübergang nachaewiesen ist.

Die Gintragung bes Eigenthums bon Erben erfolgt auf Grund einer amtlichen

Erbbescheinigung ober auf Grund eines fonftigen glaubhaften Nachweises.

§ 27. In den källen, in denen der Erwerb des Eigenthums ohne freiwillige Beräuferung flattgefunden hat, tann der Eigenthumer von der Grundbuchbehörde durch Gelbitrasen bis zu je Einhundertsünfzig Mart zur Eintragung seines Eigenthums angehalten werden, wenn ein dinglich oder zu einer Eintragung Berechtigter dieselbe beantragt.

Bestreitet der angebliche Eigenthumer die Thatsachen, welche zur Begründung des Antrages geltend gemacht sind, so ist der Antragsteller auf den Prozesweg zu

verweifen.

- § 28. Wenn ein Grundstück, welches von einem eingetragenen Grundstück abgezweigt werben foll, auf ein anderes Blatt zu übertragen ift, so muß das einzutragende Grundstück nach den im § 7 bestimmten Werkmalen unter Beisügung einer die Lage und Größe des Grundstücks in beglaubigter Form ergebenden Karte bezeichnet werben.
- § 29. Die Eintragung von binglichen Rechten außer ben Hypothelen, von Beichräntungen des Berfügungsrechts des Eigenthümers, von Vormerkungen zur Erhaltung des Rechts auf Sintragung des Sigenthums oder auf Sintragung eines dingelichen Rechts erfolgt in der ersten Hauptspalte der zweiten Absheilung, wenn die Bewilligung des eingetragenen, oder seine Sintragung gleichzeitig erlangenden Sigenthümers beigebracht wird oder eine zuständige Behörde darum erlucht.

Die Ginwilligung bes Gigenthumers wird burch ein rechtstraftiges Urtheil auf

Gintragung erfett.

- § 30. Beschränkungen bes Berfügungsrechts über ein in ber zweiten Abtheilung eingetragenes Recht werben neben bemselben in ber zweiten hauptspalte vermerkt.
- § 31. Die Löschung ber Eintragungen in ber zweiten Abtheilung erfolgt auf Antrag bes eingetragenen ober jeine Eintragung gleichzeitig erlangenden Eigenthumers.

Bur Begrundung bes Untrags ift bie Lofchungebewilligung bes Berechtigten ober

beffen rechtsträftige Berurtheilung gur Lofdung erforberlich.

Eine durch einstweilige Verfügung angeordnete Eintragung ist auch dann zu löschen, wenn eine vollstreckbare Entscheidening vorgelegt wird, durch welche die einstweilige Verfügung aufgehoben wird.

### V. Eintragungen und Cofdungen in der dritten Abtheilung.

§ 32. Die Eintragung einer Sypothet erfolgt:

1. wenn ber eingetragene ober seine Eintragung gleichzeitig erlangende Eigenthumer fie bewilligt, ober wenn ein Urtheil beigebracht wird, durch welches er zur Bestellung ber hippothet rechtsträftig verurtheilt ist;

2. wenn ber Gläubiger auf Grund eines Urtheils, burch welches ber Eigenthumer (Rr. 1) gur Zahlung eines bestimmten Gelbbetrages an ihn rechtstraftig ver-

urtheilt ift, Die Eintragung feiner Forberung beantragt;

3. wenn eine zuständige Behörde um die Gintragung ersucht.

§ 33. Die Gintragungsbetwilligung muß auf ben Namen eines bestimmten Gläubigers lauten, ben Schulbgrund ermagnen, bas verpfändete Grunbstud bezeichnen,

eine bestimmte Summe in ber Landesmabrung, ben Ringfat ober bie Bemertung ber Rinsloffafeit, ben Anfanastag ber Berginfung und die Bedingungen ber Rücksablung angeben.

Benn die Große eines Anspruchs zur Beit ber Eintragung noch unbestimmt ift (Rautionshupotheten), jo muß ber hochfte Betrag eingetragen werben, bis zu welchem bas Grunditud baften foll.

In die erfte Sauptspalte ber britten Abtheilung merben auch die Bormertungen gur Erhaltung bes Rechts auf eine Spoothet eingetragen.

Die Gintragung mirb bemirft:

1. wenn ber eingetragene ober feine Gintragung gleichzeitig erlangende Gigen= thumer fie bewilligt:

2. wenn ber Gläubiger auf Grund eines Arreftbefehle, eines fur borlaufig vollftredbar erklarten Urtheils ober eines fonftigen Schuldtitels, aus meldem bie 3mana&= pollitredung ftattfindet, Die Gintragung feiner barin bezeichneten Forberung beantragt;

3. wenn eine guftaudige Behorde um die Eintragung erfucht.

- Die endaultige Gintragung einer Spoothet an ber Stelle einer Bormertung erfolgt, wenn eine ber in § 32 Rr. 1 bis 3 bezeichneten Borausfetungen porliegt.
- \$ 36. Die Abtretung einer Spoothef wird auf Grund ber Bewilligung bes Glaubigers ober feiner rechtstraftigen Berurtheilung gur Bewilligung ober auf Grund des Erfuchens einer guftandigen Behörde eingetragen. Sit eine Supothefenurlunde gebildet, fo bedarf es ber Beibringung berfelben.

Die AbtretungBerflärung muß ben Ramen bes einzutragenben Ermerbers ent-

balten. Der Unnahmeerflarung bes Letteren bebarf es nicht.

Die Borichriften bes & 36 finden auch Unmendung, wenn eine Spoothet auf eine andere Beife erworben ober verpfandet, ober wenn von einem voreingetragenen Bläubiger bas Borrecht einem nachstehenden eingeräumt wird.

Die Gintragung ber Berpfändung bat ben Gläubiger jowie bie Forderung, gu

beren Sicherheit Die Berpfandung erfolgt, gu bezeichnen.

§ 38. Die Bfandung einer Supothet im Wege ber 3mangevollstredung erfett Die Bewilligung des Schuldners gur Gintragung des entstandenen Pfandrechte, Die Ueberweisung an Bablungestatt erfett bie Bewilligung gur Gintragung ber Abtretung.

Bum Rachweise ber Pfandung ift ber Rachweis ber Buftellung bes Bfandunge-

beichluffes an ben Gigenthumer bes Grundftude erforberlich und ausreichend.

- Beichränfungen bes Berfügungerechts über eine Sypothet merben neben derfelben in der zweiten Sauptipalte vermertt, wenn der Glaubiger die Eintragung bewilligt ober eine guftandige Beborbe barum erfucht.
  - Ift eine Sprothefenurtunde gebilbet, jo bedarf es der Beibringung berfelben.
- § 40. Die Loichung einer Spothet barf nur auf Untrag bes eingetragenen Eigenthumers ober auf Ersuchen einer guftandigen Behörde erfolgen. Bur Begrundung des Antroges gehört entweder:
  - 1. Die von dem Gläubiger ertheilte Quittung oder Lojchungebewilligung, oder
- 2. der Radweis ber rechtsfräftigen Berurtheilung des Gläubigers, Die Lofdung ju bewilligen, ober
- 3. ber Nachweis, bag ber Glaubiger bas Gigenthum bes Grundftude ober ber Eigenthümer bie Snpothet erworben bat.
  - Bit eine Supothekenurfunde gebildet, jo bedarf es ber Beibringung berfelben.
- \$ 41. Un die Stelle einer geloichten Sypothet barf eine andere nicht eingetragen werben. Bielmehr ruden bie nachftebenben Boften por.

Auf Antrag des eingetragenen Eigenthümers ist eine Hopvothet, deren Löschung er gemäß § 40 zu verlangen berechtigt ist, auf seinen Namen und, sofern er sie an einen Auderen abtritt, auf biejen umzuschreiben. Auf Kautionshypotheken sindet diese Bestimmung feine Anwendung.

- § 42. Die Löschung einer Bormertung ersolgt auf Ersuchen berienigen Behörde, auf beren Antrag bie Bormertung eingetrogen worden ist, ober auf Bewilligung bessen, für ben die Eintraquung itatieelnuben fat.
- § 43. Soll eine gemäß § 32 Nr. 2, § 34 Nr. 2 eingetragene Hypothet ober Bormertung gelöscht werden, jo wird die Einwilligung des Berechtigten in die Löschung durch eine Urtunde erzebt, auf Grund deren nach den Vorschriften der Civilprozessordnung die Zwangsvolkfreckung mit der Wirtung einzustellen ist, daß die bereits erfolgten Bolftreckungsmaßregeln ausgehoben werden.
- § 44. Eine durch einstweilige Verfügung angeordnete Eintragung ift auch dann zu löschen, wenn eine vollstreckbare Entscheidung vorgelegt wird, durch welche die einstweilige Verfügung aufgehoben wird.

#### VI. Bildung der Urtunden über Eintragungen im Grundbud.

- § 45. Der Eigenthumer tann jederzeit eine beglaubigte Abichrift des vollständigen Grundbuchblattes feines Grundftucks oder des Titels und der ersten Abtheilung verlangen.
- § 46. Ueber die Eintragung erhalten die Betheiligten und die Behörde, welche die Eintragung nachgefucht bat, bon der Grundbuchbehörde eine Benachrichtigung, welche die Eintragungsformel wörtlich enthält. Bu den Betheiligten gehört immer der eingetragene Eigenthumer.
- § 47. Ueber die Eintragung einer Hypothel wird eine Sppothelenurfunde in der Art gebildet, daß auf der Schuldurfunde ober einem mit Schnur und Stempel damit zu verbindenden Blatte die Eintragung nach dem von dem Gouverneur zu bestimmenden Formulare vermetlt wird.

Muf die Bildung der Sypothetenurfunde fann verzichtet werden.

§ 48. Ist eine Hypothetenurkunde gebildet, jo wird jede bei der Hypothet eingetragene Beränderung (Abtretung, Berpfändung, Beichfänkung des Verfügungsrechts u. s. w.) sowie die dewirtte gänzliche oder theilweise Löschung auf der Urkunde von der Grundbuchbechtbe unter Beistung ihrer Unterschift und ihres Siegels verwerkt.

Bei Lojdung ber gangen Spothet wird angerbem ber Gintragungevermert

durchitrichen.

§ 49. Erfolgt eine Theilabtretung, jo ist von der Hypothekenurkunde eine gerichtlich oder notaxiell beglaubigte Abschrift anzufertigen und zugleich auf die Haupturkunde der Bermerk, wolcher Theil der Hypothek abgetreten ist, und auf die beglaubigte Abschrift der Bermerk zu sehen, sür wen und über welchen Theil der Hypothek die Abschrift gefertigt ist.

Soll die Theilabtretung eingetragen werben, jo find die Haupturkimde und die beglaubigte Abichrift der Grundbuchbehörde vorzulegen; die Gintragung der Abtretung

ift gemäß § 48 auf beiben Urfunden gu vermerten.

#### VII. Erfte Anlegung des Grundbuchblattes.

§ 50. Die erste Anlegung des Grundbuchblattes erfolgt auf Antrag des Eigenthümers. Derselbe kann zur Stellung des Antrages nur in den Fällen des § 27 angehalten werden. \$ 51. Mit dem Antrage hat der Antragfeller durch Urfunden, Bescheinigungen öffentlicher Beshörden oder auf andere Beise glaubhaft zu machen, daß er das Grundsstüt als Eigenthümer erworken oder in ungeftörtem Bess dat.

In bem Antrag ift bas einzutragenbe Grundftud nach ben im & 7 bestimmten

Mertmalen zu bezeichnen.

Dem Antrage ist eine aus der Flurfarte entnommene, das Grundstud veranschaulichende Karte sowie ein Auszug aus der Mutterrolle beizufügen.

§ 52. Infoweit Flurbücher und Mutterrollen noch nicht angelegt find ober die Bermessung bes Grundstüds und die Aufnahme einer Karte zur Zeit unaussührbar ober mit Kosten verbunden sind, welche zu dem Werthet des Grundstüds in keinem Berhältniß stehen, genügt eine so genaue Bezeichnung des Grundstüdes, daß über die Lage und die Grenzen desselben kein Zweifel besteht.

Die naberen Beftimmungen bierüber erlagt ber Gouverneur.

- \$ 53. Der Anlegung bes Grundbuchblattes muß ein Aufgebot porbergeben.
- § 54. Das Aufgebot wird von der Grundbuchbehörde erlaffen. In bas Aufgebot ift aufzunehmen:

1. Die Bezeichnung bes Antragftellers;

2. Die Bezeichnung bes aufgebotenen Grundftude (§§ 51, 52);

- 3. die Aufforderung au alle Diesenigen, die das Eigenthum oder ein zur Eintragung in die zweite und dritte Albssellung des Grundbuchs geeignetes Recht an dem Grundflück in Anspruch nehmen, ihre Nechte und Ansprüche die zu einem bestimmten Zermine anzumelden und glaubhaft zu machen, widrigensalls die Ansgung des Grundbuchblattes ohne Rücflicht auf ihre Rechte und Ansprüche ersolgen werde.
- Das Angebot ist durch Aushang an ber für öffentliche Bekanntmachungen bestimmten Stelle und in jonit geeigneter Beise bekannt zu machen.

Bwischen ber ersten öffentlichen Befanntmachung und bem Termine muß eine Frift von mindeftens brei Monaten liegen.

- § 55. Ift bis zum Ablaufe des Termins ein anderweitiger Eigenthumsanspruch nicht angemelbet oder nicht glaubhaft gemacht, so erfolgt die Anlegung des Grundsuchschlettes. Die Grundbuchbessörbe ist auch besugt, ihr bekannt und glaubhaft gewordene Ansprüche Dritter von Amts wegen zu berücksichtigen. Bei widerstreitenden Ansprüchen kann die Aulegung erst erfolgen, nachdem die Betheiligten ihre Ansprüche zum Austrage gebracht saben.
- § 56. Die bis jum Ablauf bes Termins angemelbeten Rechte (§ 54 Ziffer 3) werden bei ber Ankegung best Grundbuchblattes eingetragen, wenn der Antragsteller ben Anfpruch anerkennt, oder wenn die Borausseglungen der Eintragung gemäß den Beftimmungen biefer Berordnung vorliegen.

Anderenfalls wird, fofern bas beaufpruchte Recht glaubhaft gemacht ift, gur

Sicherung beffelben eine Bormerfung eingetragen.

- Die Beitschung ber Rangordnung Der bis gum Ablaufe bes Termines angemelbeten Rechte erfolgt, falls fich bie Betheiligten nicht einigen, im Rechtswege.
- § 57. Sind in Genäßheit der Berordnung, betressend das Ausgedot von Landansprüchen im südwesschausigen Schutzgebiete, vom 2. April 1893 (R. G. Bl. S. 143) Landansprüche als rechtsgültig anertannt worden und wird mit Kidsschibierauf die Eigenthumseintragung beantragt, so kann das Grundbuchblatt ohne Erlaßeines Ausgedots angelegt werden, salls nach dem Ermessen der Grundbuchbehörde keine Bedenken obwalten. Das Gleiche gilt, wenn dem Antrag auf Eintragung des Grundbilds eine Ucberweising von früher berrensosen zu Grunde liegt und

die Neberweisung nach Maßgabe eines mit der Regierung abgeschloffenen Vertrags

ober einer von biefer ertheilten Berechtigung erfolgt ift.

an die Diejenigen, welche ein zur Eintragung des Grundbuchblattes eine Aufjorderung an alle Diejenigen, welche ein zur Eintragung in die zweite und dritte Abtheilung des Grundbuches geeignetes Recht an dem Grundbitd in Anfpruch nehmen, ihre Rechte und Anfpruche bis zu einem bestimmten Termine anzumelden und glaubhaft zu machen, widrigensalls auf ihre Rechte und Uniprüche bei etwaigen anderweitigen Antägen auf Eintragungen in die genannten Grundbuchsabtheilungen nicht gerüfflichtigt werde. Hierbei sinden aber 1885 56 sinnaemäße Anwendung.

Die Bestimmungen bieses Paragraphen finden auch Unwendung, wenn die als rechtsgültig anerkannten Landansprüche ober die Ansprüche aus Ueberweisungen bon früher herrenlosem Lande (Absah 1 dieses Paragraphen) im Wege der Rechtsnachsolge

auf ben Untragfteller übergegangen finb.

#### VIII. Schlufbeftimmungen.

- § 58. Der Gouverneur hat die zur Ausstührung diefer Berordnung erforderlichen Bestimmungen zu erlaffen und den Zeitpunkt festzuseten, mit welchem diefe Berordnung in den einzelnen Bezirten (§ 5) in Kraft tritt.
- § 59. Die Koften für bie Bearbeitung ber Grundbuchjachen werben nach bem beigefügten Tarif erhoben.

Gegeben, Marmor=Balais, ben 5. Oftober 1898.

gez. Wilhelm I. R.

ggez. Fürft zu Sobentobe.

# Roftentarif für Grundbuchfachen.

§ 1. Für die Eintragungen des Eigenthums einschließlich der voraufgebenden Berhandlungen, sowie für Eintragung des Erwerbspreises oder der Werthschäung:

| bei ( | Brund | tüden | bon 1 | ha | Flä | dje . |    |        |  | 5   | Mark |
|-------|-------|-------|-------|----|-----|-------|----|--------|--|-----|------|
| bon   | mehr  | als   | 1     | ha | bis | 100   | ha | Fläche |  | 10  | =    |
| bon   | mehr  | als   | 100   | ha | bis | 500   | ha | Fläche |  | 20  | =    |
| bon   | mehr  | als   | 500   | ha | bis | 1000  | ha | Fläche |  | 30  | =    |
| bon   | mehr  | als   | 1000  | ha | bis | 5000  | ha | Fläche |  | 40  | 2    |
| von   | mehr  | als   | 5000  | ha | bis | 10000 | ha | Fläche |  | 80  | =    |
| bon   | mehr  | als : | 10000 | ha | Fla | the . |    |        |  | 100 | =    |

Für die Sintragung des Eigentfümers bei Anlegung des Grundbuchblattes, einschließlich des vorgängigen Berfahrens wird die Hälfie der vorsichenden Kosten als Buidlag erhoben.

Bei Abidyreibung eines Theilstindes und Uebertragung besselben auf ein anderes Grundbuchblatt werben Kosten nach & 1 nur für die Gintragung auf Letteres

berechnet.

Im Falle bes § 52 ber Berordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse an uns beweglichen Sachen in Deutsch=Südwestasricka, wird behuss ber Berechnung der Kosten die Größe des Grundstückes von der Grundbuchbehörde abgeschäpt.

- § 2. Für jebe endgültige Sintragung in ber 2. und 3. Abtheilung und alle babei vorkommenden Rebengeschäfte:
  - a) von dem Betrage bis zu 500 Mark:
    von je 100 Mark . . . . . . . 0,50 Mark,

- b) von dem Mehrbetrage bis 5000 Marf:
  von je 100 Marf . . . . . . 0,20 Marf,
- § 3. Für die Gintragung von Beränderungen aller Art, Bormertungen und Berfügungsbeichrantungen bie halfte ber Cabe bes § 2.
- § 4. Hur jebe Löschung und alle babei vortommenben Rebengeschäfte bie Halfte ber zu §§ 2 und 3 für bie Gintragung bestimmten Sage:
- § 5. Für die Anfinahme von mündlichen Anträgen, welche den Eintragungen wer Löschungen im Grundbuch als Grundbage dienen, oder für die gerichtliche Beglaubigung solcher Anträge, sowie für die vorgeichriebenen Benachrichtigungen der Betheiliaten werden besondere Gebühren nicht erhoben.
  - \$ 6. Tür
  - a) die Aussertigung einer beglaubigten Abschrift des vollständigen Grundbuchsblattes drei Fünftel der Sätze zu § 1, jedoch nicht über 10 Mark;
  - b) die Aussertigung einer beglaubigten Abschrift bes Titels und ber ersten Abtheilung bes Grundbuchblattes die Halite ber Sabe zu § 1, jedoch nicht über 5 Mark.
- § 7. Ergiebt fich bei Berechnung ber Roften in ben Fällen ber §§ 2, 4 und 6 ein geringerer Betrag als 1 Mart, jo wird letterer Betrag in Anfat gebracht.
- § 8. Für die Ginficht bes Grundbuchs und ber Grundalten ift jebesmal ber Betrag von 0,50 Mart zu entrichten.
- § 9. Werben Urfunden, beren Vorlegung jur Erwirtung von Eintragungen nothwendig war, von den Betheiligten ohne Uebergabe einer sür die Grundatten bestimmten Abschrift gurückgesordert, so sind für jede angesangene Seite der auf Anstronung der Grundbuchbehörde zu sertigenden Abschrift 0,20 Mart zu errichten. Die Beglaubigung der von den Betheiligten überreichten Abschrift erfost tostenirei.
- § 10. Bird ber Antrag auf Eintragung des Eigenthumers als unbegrundet zurudgewiesen, so hat der Antragsteller ein Biertel der im § 1 bestimmten Kosten zu zahlen.
- § 11. Außer ben in ben vorstehenden Paragraphen bezeichneten Kosten werden die baaren Auslagen erhoben, welche durch das Bersahren verursacht sind.
- § 12. Die Grundbuchbehörde tann die Einleitung des Berfahrens von der Zahlung eines Borschuffes der voraussichtlich entstehenden Kosten abhängig machen.
- § 13. Der Gonverneur ift befugt, für bestimmte Zwede ober für einzelne Falle bie Gebühren gang ober jum Theil außer Ansah zu laffen.

### 60. Allerhöchste Verordnung, betr. das Bergwesen in Deutsch= Ostafrika.

Bom 9. Oftober 1898. (Rol. Bl. 1898, S. 725. R. G. Bl. 1898, S. 1045 ff.)

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden Tenticher Kaifer, König von Preußen u. f. w., verordnen für das oftafrikaniiche Schutgebiet auf Grund des § 1 und des § 3 Rr. 2 und des Gejetes, betreffend die Rechtsverhaltniffe der beutichen Schutgebiete (R. G. Bl. 1888, S. 75), im Namen des Reichs, was fosgt:

#### I. Allgemeine Vorschriften.

§ 1. Die nachstehend bezeichneten Mineralien sind von dem Berfügungsrechte bes Grundeigenthümers ausgeschlossen. Die Aufsuchung und Gewinnung berselben unterliegt den Borschriften dieser Berordnung.

Diefe Minerglien find:

#### a. Chelmineralien:

- 1. Gold, Gilber und Platin, gebiegen und als Erge,
- 2. Ebeliteine :

#### b. gemeine Mineralien:

- 1. alle Wetalle außer ben vorgenannten, gebiegen und als Erge,
- 2. Steintoble, Brauntoble und Graphit,

3. Glimmer und Salbedelfteine.

Auf die von Eingeborenen fur eigene Rechnung im Tagebaue betriebene Gewinnung von Eisen, Kupfer und Graphit finden die Borschriften dieser Berordnung leine Anwendung.

- § 2. Die Aufjuchung und Gewinnung von Mineralien fur Rechnung bes Reichs ober Des Lanbesfistus ift ben Bestimmungen biefer Berordnung ebenfalls unterworfen.
- § 3. Für alle die Erwerbung und Aussibung des Schürf: und Bergbaurechts betreffenden Angelegenheiten muffen Perfonen, welche nicht in dem Schutgebiet ihren Bohnfig oder dauernden Aufenthalt haben, einen im Schutgebiete sich dauernd aufhaltenden Bertreter beitellen und der Bergebeforde bezeichnen.

Das Gleiche gilt für Gefellichaften, welche im Schungebiet nicht ihren Sib haben, und für Mitbetheiligte, welche nicht eine Gefellichaft bilben, beren Bertretung gefehlich geregelt ift.

Bird biese Berpflichtung nicht erfüllt, so ift bie Bergbehorde bejugt, ben Bertreter .

- § 4. Gegen die in Aussührung dieser Berordnung ergehenden Entscheidungen der Bermaltungsbehörden sindet die Beschwerde statt, insoweit sie nicht für ausgeschlossen erklätt ist.
- Die Beschwerde ist binnen einer Frist von drei Monaten, welche mit der Zustellung oder sonstigen Bekanntmachung der Entscheidung beginnt, bei der Behörde
  einzulegen, von welcher die angesochtene Entscheidung erlassen ist, widrigenfalls das
  Beschwerderecht ertlicht.
- § 5. Die in dieser Berordnung vorgeschriebenen öffentlichen Befanntmachungen ersfolgen in der ortsüblichen Beise, jedenfalls durch Anhestung an die Amtstafel der entsicheidenden Behörte.

#### II. Dom Schürfen.

#### A. 3m Allgemeinen.

- § 6. Die Auffindung der im § 1 bezeichneten Mineralien auf ihren natürlichen Mblagerungen das Schützen ist unter Besolgung der nachstehenden Vorschrifteiten im ganzen Schusgebeite einem Zeden gestatet. Ansgenommen sind diesenigen Gebiete, die der Reichskauzler zur ausschließlichen Aufluchung oder Gewinnung von Mineralien entweder dem Reiche oder den Vorschließlichen Aufluchung oder Gewinnung von Mineralien entweder dem Reiche oder der auf Grund besonderer Vereinbarungen Tritten überwiesen hat oder überweisen wird. Diese Gebiete sind öffentlich befannt zu machen.
- § 7. Auf öffentlichen Begen und Platen jowie auf Begrabnifitatten barf nicht geschürft werben.

Auf anderen Grundstüden ist das Schürfen unstatthaft, wenn nach der Entscheidung der Bergbehörde überwiegende Gründe des öffentlichen Interesses entgegensteen.

Unter Gebäuden und in einem Umfreis um dieselben bis zu fünfzig Metern sowie in eingefriedigten Bodenslächen darf nicht geschürft werden, es sei denn, daß der Grundbesiter seine ausdrückliche Einwilliqung ertheilt hat.

§ 8. Ber zur Ausführung von Schürfarbeiten fremden Grund und Boben benuben will, hat die Erlaubnig bes Grundbefibers einzuholen,

Mit Ausnahme ber im § 7 bezeichneten Falle muß ber Grundbesiter bas Schurfen auf feinem Grund und Boben gestatten.

§ 9. Der Schürfer ift verpflichtet, bem Grundbesiger für die entzogene Angung jährlich im Boraus vollftändige Entschäddignig zu leisten und das Grundflick nach beendigter Benugung zurückzugeben, auch für den Hall, daß durch die Benugung eine Wertsminderung des Grundflick eintritt, bei der Rückgade den Minderwerts zu ersegen.

Für die Erfüllung der letteren Berpflichtung tann der Grundbefiger icon bei

ber Abtretung bes Grundstüds Sicherheitsleiftung von dem Schürfer verlangen.

- § 10. Die dem Grundeigenthümer im letten Sate des § 61 und im § 62 eingeräumten Rechte stehen demselben auch gegen den Schürfer zu. Bei Beschädigungen durch Schürfarbeiten finden die Borschriften der §§ 67, 68 entsprechende Anwendung.
- § 11. Kann der Schürfer sich mit dem Grundbesiger über die Gestattung der Schürfgarbeiten nicht güttlich einigen, so entscheibet die Bergbehörde, ob und unter welchen Bedingungen die Schürsprebeiten unternommen werden dürfen.

Die Vergbehörde barf die Ermächtigung nur in den Fällen des § 7 verfagen. Soweit die Enticheidung die Festjegung der Entschädigung betrifft, findet die Beichwerde nicht statt.

Wegen der Roften findet die Borfchrift bes § 65 Unwendung.

- § 12. Durch Beschreitung des Rechtswegs wird, wenn bieselbe nur wegen der Seitlegung der Entschädigung oder der Sicherheitsleistung erfolgt, der Begun der Schürzgeitelen nicht aufgehalten, vorausgeselgt, daß die Entschädigung gezahlt oder bei verweigerter Annahme an zuständigere Stelle hinterlegt oder die Sicherheit geleistet ift.
- § 13. Die Benutsung unbebauten Kronlandes zu Schürfzwecken steht Jedem so lange ohne Entgelt frei, als nicht der Gouverneur für bestimmte Bezirke besondere Borickriften über die Bedingungen der Benutsung erlassen hat.
- § 14. Der Schürfer ist besugt, über die bei seinen Schürfarbeiten geforderten Mineralien (§ 1) zu verjügen, insofern nicht bereits Dritte Rechte auf bieselben ers worben haben.
- Für die geförderten Mineralien hat der Schürfer die im § 55 bestimmte Förderungsabgabe zu entrichten; die Borschriften des § 51 Absah 1, Nr. 2 und des Absahes 2, sowie des § 52 Absah 1 sinden entsprechende Anwendung.

#### B. Bom Schürffelbe.

§ 15. Die Bergbehörde hat auf Antrag gegen Zahlung ber im § 16 bestimmten Gebühren Schürsischen auszustellen. Jeder kann die Ausstellung einer beliebigen Bahl von Schürsicheinen verlangen.

Der Gouverneur fann bestimmen, daß die Ausstellung auch durch andere Behörden erfolgt.

§ 16. Der Schürsichein lautet auf ben Namen bes Antragstellers und trägt eine Kontrolnummer.

Die Ausstellung erfolgt fur bie Dauer von jechs Monaten. Die Berlängerung ber Gultialeitsbauer ift ohne Beidrantung gulafffig.

Für jeden Monat der beaufpruchten Gultigleitsdauer ift eine Gebuhr von fünf Rupten im poraus zu entrichten.

§ 17. Der Schürsichein gilt fur das gange Schutgebiet unter Ausichluft ber nach 6 Sat 2 ber allgemeinen Schürsfreiheit entgogenen Gebiete und vorbehaltlich ber auf Grund bes \$ 13 erlassene beionderen Borichriten.

Der Gouverneur tann vorichreiben, daß für bestimmte Dienstbegirte die Berwendung bes Schürsicheins von ber vorherigen Eintragung in ein von der zuständigen virlichen Behörde zu juhrendes öffentliches Schürsicheinverzeichniß abhängig ist. Bor Berwendung des Schürsicheins in einem anderen Dienstbezirte muß er in dem Berzeichnisse des bischerigen Bezirtes gelöscht jein.

§ 18. Der Schürsichein ift übertragbar. Die Rechte aus dem Schürsicheine gehen mit der Umschreibung auf den Erwerber durch eine zur Ausstellung von Schürsicheinen beingte Behörde (§ 15) über.

Für die Umichreibung ift eine Bebuhr von funf Rupien zu entrichten.

- § 19. Der Schürsichein gewährt das Recht, nach Maßgabe der folgenden Borsichriften ein Schürsield und zwar ein Edelmineralichürsield der ein gemeines Schürsield mit der Birkung abzustecken, daß der Schürsield wit der Birkung abzustecken, daß der Schürsield vom Setzisch erworbener Rechte jeden Dritten in einem Edelmineralischürzielde vom Schürsen und vom Bergbausterieb auf sämmtliche im § 1 bezeichnete Mmeralien, in einem gemeinen Schürzielde vom Schürzen und vom Bergbaubetrieb auf gemeine Mineralien aussichließt.
- § 20. Das Ebelmineralichürtselb hat in horizontaler Erstreckung die Form eines Rechtecks von höchstens  $400 \times 200$  m, das gemeine Schürfselb diesenige eines Rechtecks von höchstens  $1200 \times 600$  m Seitenlänge.
  - § 21. Die Absteckung eines Schurffelbes hat in ber Beije zu erfolgen, bag
  - 1. eine ben Mittelpunkt bes Felbes bezeichnende Tafel aufgerichtet wird, auf welcher ber Name bes Schürfers, die Kontrolnummer bes Schürfichens, ber Zeitpunkt ber Aufrichtung ber Schürfichel und die Angabe, ob ein Ebelmineral- ober ein gemeines Schürffelb belegt werben foll, zu vermerken fint,
  - 2. Bu beiben Seiten ber Schürftafel gerablinige Graben von mindeftens 2 m Länge gegogen werben, welche bie Richtung ber Langieiten bes Schürffelbes bezeichnen.
- § 22. Binnen 14 Tagen nach Aufrichtung der Schürstafel muffen die Echpuntte bes Feltoes bestimmt und durch Pfable jowie durch mindeftens einen Meter lange, in er Richtung der Seiten bes Schürsfeldes gezogene Graben tenntlich gemacht werden. Geichieb dies nicht, so hört die Schliebung des Feldes (§ 19) wieder auf.

Dieselbe Folge tritt ein, wenn ber von ben Echpfahlen umichloffene Flachenraum bie nach § 20 gulaffige Feldesgröße um mehr als 10 pCt. überichreitet.

- § 23. Bou ber erfolgten Abstedung eines Schurffeldes ift ber Bergbehörde ober ber fonft vom Gouverneur bestimmten Behörde Anzeige zu erstatten.
  - Die Anzeige muß enthalten:
    - 1. ben Namen bes Schurjers und ben Drt, an welchem berjelbe jeinen Wohnfit ober bauernden Aujenthalt hat,
  - 2. Die Rontrolnummer und Die Bultigfeitsbauer bes Schurficheins,
  - 3. Die Angabe, ob ein Edelmineral= ober ein gemeines Schurffeld belegt ift,
  - 4. ben Reitpunft ber Mufrichtung ber Schürftgiel (\$ 21).
  - 5. Die möglichft genaue Bezeichnung ber Lage und ber Husbehnung bes Felbes; aus ber beizufugenden Sandzeichnung muffen bie Grenzen bes Felbes, feine

Größenverhältnisse, die magnetische Nordlinie und die vorhandenen Tagesegenitände in der Beise ersichtlich sein, daß das Schürsseld danach in der Natur aufgesunden werden lann.

Die Bergbehorde ift befugt, ju bestimmen, daß die Angeige noch weitere Angaben

zu enthalten hat.

§ 24. Ueber bie Erstattung ber Anzeige wird gebührenfrei eine Bescheinigung ertheilt.

Bebe Ungeige wird in bas Schurffelberverzeichniß eingetragen.

Die Borfchriften über die Ginrichtung des Berzeichniffes erläßt der Gouberneur. Die Ginficht des Berzeichniffes ist Jedem gestattet.

§ 25. Die Anzeige ift binnen 4 Bochen nach ber Aufrichtung ber Schnrftafel

Lit das Feld, in gerader Linie gemessen, mehr als 100 km von dem Site der Bessörbe entsernt, so verlängert sich die Frist um einen Tag sür je angesangene 15 km der Mehrentsernung.

- § 26. Wird die Anzeigefrist nicht gewahrt oder die Berlangerung ber Gultigfeitssbauer bes Schursicheins nicht rechtzeitig beantragt, so hort die Schließung bes feldes auf.
- § 27. Der Schürfer ift berechtigt, unter Aufgabe bes belegten Schürffelbes ein neues abzusteden.

Binnen 24 Stunden nach Aufrichtung ber Schurftafel (§ 21) auf dem neuen

Gelbe hat er die Mertzeichen bes früheren zu beseitigen.

Spatestens mit ber Angeige bes neuen Felbes ift Die Aufgabe bes fruberen jum Bmode ber Lofdung im Schurffelberverzeichniß anzumelben.

Die Borichriften ber §§ 23 bis 26 finden entiprechende Unwendung.

§ 28. Der Schürfer ift vervslichtet, jedem nachbarichurfer auf Berlangen ben Berlauf ber Grengen feines Felbes vorzuweisen.

## III. Vom Bergbau.

#### A. Bom Bergbaufelbe.

- § 29. Die regelmäßige Gewinnung von Mineralien (§ 1) ber Bergbau ift nur in einem Bergbaufelbe gestattet.
- § 30. Der Schürfer taun jederzeit beanipruchen, daß die Bergbehörde fein Schürfeld ober einen Theil besfelben in ein Bergbaufeld, und zwar in ein Ebelminerale ober ein gemeines Bergbaufeld, unwoandelt.
- § 31. Die Bergbeforde ist befugt, die Umwandlung (§ 30) auch gegen den Billen des Schürfers vorzunehmen:
  - 1. wenn in bem Schurffelde Mineralien (§ 1) regelmäßig gewonnen merben,
  - 2. wenn das Schursseld oder ein Theil besjelben ununterbrochen oder mit unweientlichen Unterbrechungen langer als fünf Jahre geschlossen gehalten worden ift.
- § 32. Eine amtliche Prüfung, ob irgend eines der im § 1 bezeichneten Mineralien in dem Schürffelde vortommt, findet bei der Umwandlung um Falle des § 30 nicht statt.
- § 33. Das Bergbaufeld joll die Form eines Rechtecks haben, beifen Langfeiten höchsteus fünsmal jo lang find wie die Schmalieiten. Nach der Tiefe wird das Feld von seufrechten Ebenen begrenzt, welche den Seiten des Rechtecks folgen.

Ubweichungen von ber Rechtedeform unterliegen ber Genehmigung ber Bergsbeborbe.

Der Flächeninhalt bes Felbes ist nach ber horizontalen Projektion in Gektaren zu bestimmen.

- § 34. Mit Genehmigung der Bergbehörde tonnen mehrere einem Schürfer gehörige, unmittelbar aneinander floßende Schürffelder oder ein Theil derselben in ein einheitliches Bergbauseld umgewandelt werden.
- § 35. Die Umwandlung erfolgt in der Weise, daß das Schürfseld in dem Umisang, in welchem die Umwandlung beantragt (§ 30) oder angeordnet (§ 31) ist, in dem Schürfselderverzeichnisse gelösche und unter einem besonderen Namen in das Bergwerksverzeichniß eingetragen wird. Auf das Bergwerksverzeichniß sinden die Borschriften des § 24 Absah 3, 4 Anwendung.
- § 36. Ueber die Umwandlung wird auf Antrag gebührenfrei eine Bescheinigung ertheilt.

Auf Grund ber Beicheinigung tann ber Felbesiuhaber bie amtliche Bermeffung und Abgrengung bes Bergbaufeldes verlangen.

§ 37. Die Bermeffung und Abgrenzung erfolgt unter Leitung ber Bergbehörbe burch einen vom Gouverneur zugelaffenen Markicheiber oder Feldmeffer.

Die Roften hat der Untragfteller gu tragen.

§ 38. Die Bergbehörbe hat den Inhabern von Schürfs oder Bergbaufeldern, beren Rechte vermöge der Lage ihrer Felder der begehrten Abgrenzung entgegensteben könnten, Gelegenheit zur Wahrnehmung ihrer Rechte zu geben.

§ 39. Ergiebt fich aus ben Berhandlungen, daß dem Antragfteller ein beftimmtes

Geld gebührt, fo erfolgt die Abgrengung.

lleber das Ergebnis wird von der Bergbehörde eine Urfunde — die Bermefjungsurfunde — ausgesertigt. Der Inhalt der Urfunde wird öffentlich bekannt gemacht. Die Einsicht der Urfunde und des beizufügenden Bermessungsriffes steht Jedem frei

- § 40. Anjprüche aus entgegenstehenden Rechten ertöschen mit dem Ablaufe von sechs Monaten nach der öffentlichen Bekanntmachung des Inhalts der Bermessurfunde, wenn nicht vorher die gerichtliche Geltendmachung erfolgt.
- § 41. Wird ein entgegenstehendes Recht durch gerichtliche Entscheidung seitgestellt, so ist die Bermessungsurtunde von der Bergbehörde nach dem Juhalte der Entscheidung aufzuheben oder abzuändern.

Die abgeänderte oder innerhalb der sechsmonatigen Frist (§ 40) nicht angesochtene Vermessungenrkunde wird dem Antrogsteller ausgehändigt.

§ 42. Das Bergbaufeld ist übertragbar. Die Uebertragung ist bei der Bergbehörde behufs Eintragung in das Bergwertsverzeichniß anzumelden; mit der Anmeldung sind die zum Beweis erforderlichen Ukunden vorzulegen. Mit der Eintragung geht das Bergbaufeld auf den neuen Erwerber über. Ueber die Eintragung wird auf Antrag eine Bescheinigung ersteilt.

Für die Erfüllung ber Berpflichtungen, welche biefe Berordnung dem Bergbautreibenden auferlegt, ift der Bergbehörde der im Bergwertsverzeichniß Gingetragene

haftbar.

Für die bis zur Eintragung des neuen Erwerbers erwachsenen Berbindlichkeiten ift der Borbesiper ebenfalls verhaftet.

§ 43. Die Abänderung der Greusen zwifchen benachbarten Bergbaufelbern, die Theilung eines Feldes in mehrere jelbnändige Felder und die Bereinigung mehrerer Felder zu einem Ganzen unterliegt der Genehmigung der Bergbehörde. Die Genehmigung tann nur verjagt werden, wenn überwiegende Grunde bes öffentlichen Antereffes entgegensteben.

Gur Die Genehmigung ift eine Gebuhr von zwanzig Rupien zu entrichten.

- B. Bon ben Rechten und Pflichten bes Bergbautreibenben.
- § 44. Der Bergbautreibende (§§ 30, 31, § 41 Absat 2) hat die aussichließliche Berechtigung, nach den Bestimmungen dieser Berordnung
  - 1. in einem Sbelmineral Bergbaufelbe fammtliche im § 1 bezeichnete Mineralien,
- 2. in einem gemeinen Bergbaufelbe fammtliche im § 1 bezeichnete gemeine Mineralien
- aufzusuchen und zu gewinnen sowie die hierzu ersorderlichen Borrichtungen unter und über Tage zu treffen.
- § 45. Der Bergbautreibende ift befugt, Die jur Aufbereitung und Berhüttung feiner Bergmertserzeugniffe erforberlichen Unftalten ju errichten und zu betreiben.
  - § 46. Der Bergbautreibende ift befugt, im freien Felde Bulfsbaue angulegen.
- Die gleiche Besugniß tann ihm durch die Bergbehörde in Anschung eines fremden Schurfe ober Bergbaufeldes gugesprochen werden, sofern der hilfsban die Entwäfferung oder Bewetterung oder den bortheilhafteren Betrieb des Bergwertes bezwecht und der Betrieb in dem fremden Kelde dadurch weder gestört noch gefährbet wird.

Der Sulfsbauberechtigte hat für allen burch bie Unlage bes Sulfsbaus erwachsenden Schaben vollftandigen Erfat zu leiften.

- § 47. Inwiesern der Bergbautreibende bejugt ist, das in seinen Felde vorhandene oder bemselben tünftlich zugeführte Basser zu den Zwecken seines Betriebs zu benutzen und die hierzu ersorderlichen Zorrichtungen zu treifen, bestimmt der Reichskanzler oder mit seiner Genehmsquug der Gouderneur.
- § 48. In einem gemeinen Felde ist der Bergbautreibende bejugt, Ebelmineralien beim Abbau eines gemeinen Winerals insoweit mitzugewinnen, als sie nach Enticheidung der Berabehörde mitgewonnen werden missen.

Die Bergbehörde enticheidet, ob der wirthichgitliche Werth der Gesammtablagerung vorwiegend in dem Vorhandeniein der Gbelmineralien beruht; in diesem Falle ist das gemeine Feld oder ein entsprechender Theil desselben durch die Bergbehörde in ein Ebelmineral-Wergbaufeld umzuwandeln.

- § 49. Steht das Recht zur Gewinnung edler und gemeiner Mineralien innerhalb berielben Feldesquenzen verschiedenen Bergbautreisenden zu, jo hat jeder Theil das Recht, bei der Gewinnung seiner Mineralien auch biejenigen des anderen Theiles mitzugewinnen. Die mitgewonnenen, dem anderen Theile zustehenden Mineralien müssen jedoch den letzteren auf sein Berlangen gegen Erstattung der Gewinnungs- und Förderungskosten herausgegeben werden.
- § 50. Der Bergbautreibende ist besugt, die Abtretung des zu seinen bergbautlichen 3weden (§§ 44 bis 49) ersorderlichen Grund und Bodens nach naherer Borschrift der §§ 60 bis 66 zu verlangen.
  - § 51. Der Bergbautreibende ift verpflichtet:
  - binnen einer von der Bergbehörde zu bestimmenden Frist die Grenzen seines Feldes für Jedermann kenntlich zu machen, sofern das Feld nicht schon gemäß § 39 Absah 1 abgegrenzt ist,
  - 2. über die Forderung Buch ju führen.

Die Borichriften über die Art ber Kenntlichmachung ber Grengen und über bie Einrichtung ber Buchführung werden von ber Bergbehörde erlaffen. Dieselbe tann

bestimmen, daß der Bergbautreibende noch weitere Nachweisungen über den Betrieb und die Förderung beizubringen hat.

Die Bergbehörde ift befugt, von ben über bie Forderung geführten Buchern ieberzeit Ginficht zu nehmen.

- § 52. Genügt ber Bergbautreibende einer der ihm auf Grund des § 51 aufserlegten Berpflichtungen nicht, jo kann die Bergbehörde eine Ordnungsstrafe bis zur Höbe von der Rupien über ihn verhängen. Unterbleibt tropdem die Erfüllung der Berpflichtung binnen einer von der Bergbehörde bestimmten Frist, jo kann die Bölchung des Beradaufeldes noch Rohande des § 58 erfolgen.
- § 53. Der Gouverneur tann anordnen, daß die von den Bergsautreibenden ober von bestimmten Bergsautreibenden mit der Budführung über die Förberung oder mit der Fertigung der jonft vorgeschriebenen Nachweizungen beauftragten Personen auf eine gewissenbiete Erfüllung dieser Pflicht zu vereidigen sind.
  - § 54. Der Bergbautreibende hat eine jährliche Felbesfteuer zu bezahlen.

Die Relbesiteuer beträgt:

- a) für Ebelmineralbergbaufelber zwanzig Rupien für je ein hettar ber ersten bunbert Settar.
- b) für gemeine Bergbaufelder eine Rupie für je ein Settar der erften fünfbundert Settar.

mindeftens jedoch zwanzig Rupien für jedes Bergbaufeld.

Die Feldessteuer erhöht sich je für die folgenden hundert beziehungsweise fünfe bundert Geltar berart, daß

1. bei getrennten, im Betriebe befindlichen Bergbaufeldern beffelben Bergbau-

treibenden für bas Bettar ein Biertel,

 bei getrennten, nicht im Betriebe befindlichen Bergbaufelbern beiselben Bergbautreibenden und bei zusammengelegten Bergbaufelbern (§§ 34, 43) für das Heltar die hälfte der vorstehend unter a und b für das hettar seise geietzten Kelbessteuer hinzutritt.

Erstreckt sich bei getrennten Bergbaufelbern besielben Bergbautreibenden die geldessteuer auf in und außer Betrieb befindliche Felder, so ist die Steuer sin sammtliche Felder in der Weise gemeinschaftlich zu berechnen, daß die außer Betrieb befindlichen Felder mit ihren eigenen Steuersätzen der Berechnung der Steuer für die im Betriebe besindlichen Felder angeschlossen werden.

Die Feldessteuer ist halbiährlich im voraus zum 31. März und 30. September zu bezahlen. Hir das erste Halbiahr wird sie in Monatsantheilen vom Beginne desjenigen Wonats an, in welchem die Feldesumwandlung (§§ 30, 31) stattgefunden hat, berechnet.

§ 55. Der Bergbautreibende hat jerner eine Förderungsabgabe zu entrichten. Dieselbe beträgt eineinhalb Prozent von dem Berthe, welchen die Bergwerkserzeugsniffe vor weiterer Berarbeitung auf dem Bergwerke haben.

Die Jahlung erfolgt halbjährlich bis ju ben im § 54 genannten Terminen jedesmal für bassenige Steuerhalbjahr, welches bem mit bem Zahlungetermin ablaufenben vorausagaangen ift.

- § 56. Uebersteigt die nach dem § 55 von dem Bergbautreibenden zu zahlende Förberungsusgabe den Betrag der von ihm zu entrichtenden Feldessteuer (§ 54), so ist der Ueberschup der Börderungsabgabe dis zur höhe des Mehrbetrags auf die Feldessteuer in Anrechnung zu bringen.
- § 57. Ber mit der Zahlung fälliger Feldeksteuern oder Förderungsabgaben länger als zwei Monate im Berzuge bleibt, verwirft die Zahlung einer Zuschlagsabgabe in Höhe von einem Biertel des fälligen Betrags.

Die Bergbehörde jordert den Saumigen, fojern fein Bohns oder Aufenthaltsort bekannt ift, durch Bujdrift, anderenfalls durch öffentliche Bekanntmachung unter hinweis auf die in dieser Berordnung bestimmten Folgen zur Zahlung auf.

§ 58. Erfolgt die Zahlung der fälligen Abgabe und bes nach § 57 verwirkten Zuschlags binnen weiterer vier Monate nicht, jo wird das Bergbaufeld nach Maßgabe

ber folgenden Borichriften im Bergwertsverzeichniffe gelofcht.

Die Bergbehörde beichließt die Löjdning. Die Löjdning kann erft vollzogen werden, wenn eine erhobene Beichwerde gurudgewiesen oder Beichluß mabrend der Beschwerdefrist nicht angegriffen worden ist. Die ersolgte Löschung des Bergbaufelbes wird öffentlich bekannt gemacht.

§ 59. Das Gebiet eines gelöschten Bergbaufelbes ift für jeden Schürfer wieder geöffnet.

# IV. Don den Rechtsverhaltniffen zwischen den Bergbautreibenden und den Grundbefittern.

#### A. Bon ber Grundabtretung.

§ 60. Jusoweit für den Betrieb des Bergbaus einschließlich der zugehörigen, vom Bergbautreibenden herzustellenden Ausbereitungs- und Berhüttungsanlagen, hulfsbaue und Bassernutungsanlagen (§§ 44 bis 49) die Benutung eines fremden Grundstücks nothwendig ist, ist der Bergbautreibende bejugt, die Abtretung des Grundstücks zu verlangen. Die Abtretung darf nur aus überwiegenden Gründen des öffentlichen Juteresses verlagt werden.

Bur Abtretung des mit Bohn-, Birthichafts- oder Betriebsgebauben bebauten Grund und Bodens und der damit in Berbindung stehenden eingefriedigten hofraume und Gartenanlagen tann der Grundbesiter gegen seinen Willen nicht angehalten werden.

§ 61. Der Bergbautreibende ist verpstichtet, dem Grundbesiger für die entzogene Rutnung jährlich im voraus vollständige Entschädigung zu leiften und das Grundstüd

nach beendiater Benutung gurudgnachen.

Tritt durch die Benutung eine Werthminderung ein, so muß der Bergbautreibende bei der Rückgabe den Munderwerth ersetzen. Für die Erfüllung dieser Verpsichtung kann der Grundbesitzer ichon bei der Abtretung des Grundstücks die Bestellung einer angemessen Sicherheit verlangen. Auch ist der Eigenthümer des Grundstücks in diesem Falle zu sordern berechtigt, daß der Vergbautreibende, statt den Minderwerth zu erseben, das Eigenthum des Grundstücks erwirdt.

- § 62. Benn jeststeht, daß die Benusung des Grundstüds länger als drei Jahre dauern wird, oder wenn die Benusung nach Absau von der Franchischen nach sortbauert, so sam der Grundeigenthämer verlangen, daß der Bergbautreibende das Eigenthum des Grundstüds erwirdt.
- § 63. Können sich der Bergbautreibende und der Grundbesiter über die Grundabtretung nicht gütlich einigen, so entscheiderd die Bergbehörde nach Anhörung beider Theile darüber, ob, in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen der Grundbesiter zur Abtretung des Grundbilikks oder der Bergbautreibende zum Erwerbe tes Eigenthums verpflichtet ift.

Wegen die Festjegung der Entschädigung und ber Sicherheitsleiftung findet die

Beidwerde nicht ftatt.

Ueber die Berpflichtung zur Abtretung eines Grundftuds ist ber Rechtsweg nur in dem Falle zulässig, wenn die Besreitung von dieser Berpflichtung auf Grund des § 60 Absat 2 oder eines besonderen Rechtstitels behauptet wird.

- § 64. Durch Beschreitung bes Rechtsweges wird, wenn bieselbe nur wegen ber Festsegung ber Entichtbigung ober ber Sicherheitsleistung erfolgt, die Besignahme nicht ausgehalten, vorausgesett, daß die iestgesette Entschädigung gezahlt ober bei verweigerter Annahme an zuftändiger Stelle hinterlegt ober die Sicherheitsleistung ersolgt ist.
- § 65. Die Koften bes Zwangsabtretungsversahrens hat für die erfte Inftang ber Bergbautreibende, für die Beschwerdeinstang ber unterliegende Theil ju tragen.
- § 66. Die Benugung unbebauten Kronlandes sieht dem Bergbautreibenden so lange ohne Entgelt frei, als nicht der Gouverneur für bestimmte Bezirke besondere Borichriften über die Bedingungen ber Benugung erlassen hat.

#### B. Bon bem Schabenserfage für Beichabigungen bes Grundeigenthums.

- § 67. Der Bergbautreibende ift verpflichtet, für allen Schaben, welcher bem Grundeigenthum ober beffen 3ubeforungen durch ben Betrieb bes Bergbaus (§ 60) gugefügt wird, Erfag gu leiften.
- § 68. Der Anspruch auf Ersat eines durch den Bergbau verursachten Schadens (§ 67) verjährt in drei Jahren von dem Zeitpunkte ab, in welchem der Beichäbigte von dem Schaden und der Person des Ersatpsschichtigen Kenntniß erlangt, ohne Mücklicht auf diese Kenntniß in dreißig Jahren von der Bornahme der ichädigenden Handlung an.

# V. Von dem Verhältnisse des Schürfers im Schürffeld und des Bergsbautreibenden zu öffentlichen Verkehrsanstalten.

§ 69. Gegen die Ausführung von Strafen, Gijenbahnen, Kanflen und anderen öffentlichen Bertehrsmitteln, zu beren Anlegung dem Unternehmer das Enteignungsrecht beigelegt ift, fteht dem Schürfer und dem Bergbautreibenden ein Biderspruchsrecht nicht zu.

Bor Feititellung ber solchen Anlagen ju gebenden Richtung find diejenigen, über beren Felder bieselben geführt werden sollen, jettens der juffandigen Behörde darüber zu hören, in welcher Beise unter möglichst geringer Benachtheiligung des Betriebs die Anlage ausgussübren sei.

§ 70. War der Schürfer im Schürsfeld oder der Bergbautreibende zu dem Betrieb früher berechtigt, als die Genehmigung der Aulage (§ 69) ertheilt ift, so hat er gegen den Unterenhmer der Aulage einen Anhreuch auf Schabenseriale, Ein Schabenserjag findet nur insoweit statt, als entweder die Herstellung soust nicht erforderlicher Aulagen in dem Felde oder die sonst nicht erforderliche Befeitigung oder Beränderung bereits vorfandener Aulagen unthwendig ift.

Können fich die Beiheiligien über die ju leiftende Entichadigung nicht gutlich einigen, jo erfolgt beren Festiegung nach Anhörung beider Theile und mit Borbehalt des Rechtsweges durch die Bergbehörde. Die Enticheidung der Bergbehörde ift vorsläusig vollftreckfor.

#### VI. Don der Berapolisei.

§ 71. Die polizeiliche Aufficht über die von Schürfern und Bergbautreibenden ausgeführten Arbeiten wird von ber Bergbehörde geführt.

Die Aufficht erftredt fich auf

Die Gicherheit ber Baue.

Die Sicherheit des Lebens und ber Befundheit ber Arbeiter,

ben Schut ber Oberfläche im Intereffe ber perfonlichen Sicherheit und bes öffentlichen Berfehrs,

ben Schut gegen gemeinschabliche Ginwirfungen bes Betriebs.

§ 72. Die ersorberlichen polizeistichen Borschriften werden von dem Gouverneur nach Maßgade der Berfügung des Reichskanziers, betreffend die Ausübung toniularischer Bestugnisse, und ben Erlaß polizeisicher und sonktiger die Berwaltung betreffender Borschriften in Deutsch-Oriafrista, vom 1. Kanuar 1891 erlassen.

#### VII. Strafbeftimmungen.

- § 73. Mit Gelbstrafe bis zu dreitausend Rupien oder mit Gefängniß bis zu sechs Monaten wird, sofern nicht nach den bestehenden gesehlichen Bestimmungen eine höhere Strafe verwirft ist, bestraft:
  - 1. wer unbefugt ein Schurffeld abitedt.
  - 2. wer eine Schurstafel ober ein Grenzzeichen eines fremben Schurf- ober Bergbaufelbes in ber Absicht, einem Anderen Nachtheil zuzufügen, wegnimmt, bernichtet, unkenntlich macht oder verrudt,
  - 3. wer unbejugt in einem fremden Schurf- ober Bergbaufeld anstehende Mineralien in ber Absicht wegnimmt, fich bieselben guzueignen,
  - 4. wer bei Ausubung feiner Bergbauberechtigung wiffentlich bie Grenzen feines Gelbes überfcreitet.
  - 5. wer bei der Buchführung über die Förderung ober in den von der Bergbehörde jonst ersorderten Nachweisungen wijsentlich unrichtige Eintragungen ober Angaben macht.
- § 74. Mit Gelbstrafe bis zu breihundert Rupien und im Unvermögensfalle mit Saft wird bestraft:
  - 1. wer ben Borichriften bes § 7, bes § 27 Abjag 2, 3, bes § 28 ober bes § 29 zuwiderhandelt,
  - 2. wer unbefugt in einem fremben Schurf- ober Bergbaufelbe Schurf- ober Bergbauarbeiten vornimmt.
  - 3. wer bei Ausübung jeiner Bergbauberechtigung aus Fahrlaffigfeit bie Grengen feines Feldes überichreitet,
  - 4. wer bei Abstedung feines Schurf: ober Bergbaufelbes bie guluffige Felbes: große um mehr als 10 pCt. überichreitet.

#### VIII. Schluftbeitimmungen.

- § 75. Beamten und Militärpersonen des Schutzebiets ist ohne behördliche Genehmigung das Schürsen und der Verzwertsbetrieb im Schutzebiet untersagt. Un den von solchen Personen durch Schürzebeiten oder durch Verzwertsbetrieb gewonnenen Mineralien (§ 1) erwirdt der Landessistus das Eigenthum mit der Förderung. Auf Funde, die von solchen Personen gemacht werden, findet diese Vorschrift eutsprechende Anwendung.
- § 76. Der Reichstanzler und mit jeiner Genehmigung der Gouverneur ist bis auf Beiteres besugt, vesondere Bestimmungen über die Rechtwechaltmisse an den in ausgehändigten Bermessungsurfunden (§ 41 Absat) bezeichneten Bergbauselbern zu treffen, insbesondere über den Erwerb, die dingliche Belastung, die Zwangsvollstreckung und die Löschung (§§ 52, 58).
- § 77. Der Reichstanzler oder mit seiner Genehmigung der Gouvernenr hat die zur Ausführung dieser Verordung ersorberlichen Bestimmungen zu erlassen, insbesondere zu bestimmen, welche Beschörben die der Vergbehörde zugewiesenen Geschäfte wahrzunehmen und über Beschwerden zu entscheiden haben.
- § 78. Der Reichstanzler ist ermächtigt, zu bestimmen, daß die Vorschriften biefer Berordnung auch auf andere als die im § 1 ausgeführten Mineralien Unwendung finden.

§ 79. Die Berordnung des Gouverneurs, betreffend das Schürfen in Deutsch= Oftafrika, vom 25. September 1895 wird aufgehoben.

Gine auf Grund ber bezeichneten Berordnung ertheilte Schurferlaubnig bleibt bis

zu ihrem Ablauf in Rraft.

Ein auf Grund einer solchen Erlaubniß gemachter und der Behörde nach Borichrit des § 11 der bezeichneten Berordnung angezeigter Fund giebt dem Schürfer als Finder das Necht, binnen einer vom Gouderneur bestimmten Frist ein die Fundstelle einschließendes Schürfield nach Waßgabe der §§ 15 bis 28 dieser Berordnung mit der Birtung abzusteden, daß während der Frist von Tritten Schürfielder nur unbeschadet dieses Rechtes des Finders abgestedt werden tönnen.

§ 80. Der Zeitpuntt, mit welchem diese Berordnung für das Rüftengebiet, beffen Zubehörungen, die Infel Mafia und das Gebiet bes Kaiferlichen Schuthriefs in Kraft

tritt, wird durch ben Reichstangler beftimmt.

In den übrigen Theilen des Schutgebiets tritt die Berordnung mit bem Tage

ber Berfündigung in Rraft.

Urfundlich unter Unserer Sochsteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Botebam Stadtichloß, ben 9. Oftober 1898.

Wilhelm.

Fürft zu Sohenlohe.

# 61. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Grundsteuer.

Bom 10. Oftober 1898.

Um die Einziehung der durch § 7 der Steuerverordnung vom 1. November 1897<sup>4</sup>) vorgeiehenen Erhöblung von 50 pCt. für auf fisfalischem Grund und Bodon errichteten Gebäude zu gemöhrleisten und eine Kontrolle über die Erhöbung des sogenannten Bodenziuses auszuüben, ist es unbedingt ersorderlich, mit der Feststellung der Besitztel

ber einzelnen Gigenthumer in ben ftabtifchen Ortichaften borgugeben.

Es wird daher bestimmt, daß bei Einziehung der Steuern von der damit beauftragten Person nach den einzelnen Straßen eine Lise nach beiliegendem Musser ansgelegt wird, auß welcher die Hausenmerc, der Bestiger der Hütze i. w., der Bestiger des Bodens und die zu erhebende Steuer ersichtlich sein nuß. Diese Listen sind vom Bezirksamt in einem besonderen Uttenstüd "Borarbeiten zum Grundbuch" zu sammeln und durch den Bezirksamtsseltetär in Gegenwart der Angrenzer auf Grund von Original-Kausperträgen oder glaubwürdigen Angaben nach zu prüsen.

3ch febe voraus, bag auf Diefe Erhebungen die größte Sorgfalt verwendet wird,

ba dieselben als Material für bas ipater anzulegende Grundbuch bienen follen.

In der Spalte "Bemerkungen" hat Diefer Beamte hinter jeder Diefer Angaben

feinen Brufungsvermert gu fegen.

Diese Arbeit muß spätestens bis jum 1. April nächsten Jahres beenbet sein, ba mit biesem Zeitpuntt voraussichtlich auf Grund ber zu übersenbenden Muster und Formulare eine nach gleichen Gesichtspuntten einheitlich geregelte Seuererhebung sich ermöglichen lassen wird. Die Fertigsiellung ist anzugeigen.

Dar=e8= Salam, ben 10. Oftober 1898.

Der Raiferliche Bouverneur.

In Bertretung: geg. b. ber Deden.

<sup>1)</sup> Bergl. Die beutiche Rolonial Bejengebung II. C. 368, Dr. 285.

#### Anlage.

#### Stadtbegirf Dar-es-Salam.

Bagamono: Strafe.

| Haus<br>Nummer | Besißer<br>des Hauses u. j. w. | Besitzer des<br>Grund und Bodens | Jahres:<br>betrag | Prüfungsvermert<br>des<br>Bezirtsamtsfetretär |  |  |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| 1              | Sonza & Cie.                   | Souza & Cie.                     | 100               | richtig. gez. Wichels                         |  |  |
| 2              | Alibhan                        | Mibhan                           | 30                | richtig. gez. Michels                         |  |  |
| 3              | Muhamed                        | Sultan<br>v. Sanfibar            | 30                | richtig. gez. Michels                         |  |  |
| 4              | Ibrahim                        | Raiserl.<br>Gouvernem. 50 %      | 25<br>25          | richtig. gez. Wichels                         |  |  |

# 62. Dereinbarung zwischen der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Umts und der South West Africa Co.

Bom 11. Oftober 1898. (Rol.:Bl. 1898, G. 685.)

Bwijchen dem Auswärtigen Amt (Kolonial-Abtheilung), vertreten durch den Direftor der Kolonial-Abtheilung, Birtlichen Geheimen Legationsrath Dr. v. Buchta und der South Best Africa Co., vertreten durch die Mitglieder ihres Lerwaltungsraths, Rechtsanwalt Dr. Scharlach und Freiherrn v. Nordenflucht, ist heute solgende Bereindarung geschlossen worden.

- § 1. Die South Beit Africa Co. verzichtet auf alle ihr nach der Konzession vom 12. September 1892 im Theit III Artifel 12 bis 18 und aus dem Protofolle, betreffend die Aussichtung dieser Konzession, vom 14. November dess. Is. zustehenden Bestignnisse und von der Regierung gemachten Zugeständnisse, welche den Bau und den Betrieb von Schienenverbindungen betreffen oder damit in Berbindung stehen, vorbehaltlich der in den solgenden Paragraphen ausdrüdlich gemachten Ausnahmen, so daß sernerhin der Gesellichaft nur diesenigen Rechte in Bezug auf den Bau und Betrieb von Schienenverdindungen verbleiben, welche ihr in dieser gegenwärtigen Betreinbarung ausdrücklich gewährleistet sind.
- § 2. Der Gesellichaft verbleibt das Recht, innerhalb des ihr auf Grund der Rongession überwiesenen Zand- und Minengebietes, des Kaoloseldes, des Gebietes der Bastarde von Respodoth und des Doumbolandes, wie es nach § 6 dieser Vereinderung begrenzt ist, sowie von irgend einem Puntte der Küste des Schützgebietes nördlich von Walssisch- von irgend einem Puntte der Küste des Schützgebietes nördlich von Walssisch- von irgend einem Puntte der Küste des Schützgebietes nördlich von Walssisch- von der Geselchen Puntten innerhalb der vier bezeichneten Gebiete Schienenverbindungen, ider kirt nehrt allen Zweiglindien, hasen und sonsigen zugehörigen Aulagen, und zwar Hasenunlagen, soweit solche an den von der Gesellschaft hierstir gewählten Pikasen noch nicht bestehen, auzulegen und sowohl sir ihre eigenen ihr öffentliche Verkeprszwecke bestimmte Schienwerdbindungen aulegen und betreiben, welche mit Schienenverbindungen, die von der Regierung oder von Dritten bereits angelegt oder in Angriff genommen, oder von der Regierung ernstisch in Ausssicht genommen worden sind, sonkurrten. Alls sonkurrtende Schienenverbindung gilt hierbei

eine solche, die dieselben Gegenden, welche durch eine bestehende, in Angriff oder von der Regierung ernstlich in Aussicht genommene Schienenverbindung bereits verbunden sind oder verbunden werden sollen, ohne Berührung neuer kommerciell wichtiger

3mifchenpuntte, in Berbindung bringen wurde.

Die Regierung behält sich das Recht vor, jederzeit verlangen zu tönnen, daß eine von der Gelellichaft projektirte ober von der Gelellichaft bereits ausgeführte und bis dohn nur sir ihre eigenen Jwecke benutte Schienenverbindung dem öffentlichen Bertehr übergeben werde. Durch die Aussiührung diese Berlangens der Regierung darf die Gesellschaft aber nicht zu einer anderen Art des Baues oder des Bertiebes der Schienenverbindung verpsichtet werden, als sie dies die einer projektirten Linie beabsichtigt oder bei einer bereits betriebenen Linie bis dahin gethan hatte. Bielmehr hat die Gesellschaft die Schienenverbindungen nach erfolgter Anweitung der Regierung dem öffentlichen Bertehr nur in der Art zur Bersügung zu stellen, wie dieselben disher bereits betrieben oder wie deren Bau beabsichtigt worden vax. Soweit es sich siernach um nach im Bau begriffene Schienenverbindungen handelt, wird die Gesellschaft briefelben auf Berlangen der Regierung alsbald nach ihrer Fertigssellung und io weit thunlich kreckenweise dem öffentlichen Berkehr übergeben.

- § 3. 1. Die Geiellicaft hat die Plane für die von ihr projetirten Schienenverbindungen und Hafenarbeiten ben Kaijerlichen Behörben im Schupgebiet zur landesvolizeilichen Genehmiqung vorzulegen.
- 2. Bezüglich ber Spurweite, der Zahl der Jüge und der Tarife gelten die Beftimmungen des Artitels 18 Ziffer d der Konzession sowie des Absahes 3 bieses Artitels in der Fassung des Ausführungsprotokolles vom 14. November 1892.
- 3. Doch verpflichtet sich bie Geiellichaft jür ben Transport von Personen und Gütern, welche sur Rechnung ber Regierung ober von jolden Unternehmern, welche andere Schienenverbindungen in dem sidweifafrikanischen Schutzebeite anlegen ober betreiben werden, auf den Linien der Gesellschaft besordert werden jollen, keine höheren Frachtiäte zu berechnen, als sie von der Gesellschaft irgend einem Dritten sir den Transport von Personen oder Gütern der entsprechenden Klasse werde zugestanden werden.
- 4. Die Weseldichaft hat ferner der Regierung fowohl als auch britten Unternehmern zu gestatten, die von der Einen oder den Anderen in dem sudwestafrikausschaften Schutzgebiete angesenten oder bertiebenen Schienenverbindungen an ihre eigenen Linien unter den in Absat 2 des Artitels 18 der Konzession in der Fassung des genannten

Brotofolls feftgefetten Bedingungen anguichließen.

- 5. Auch die nach Maßgabe des § 2 Abjah 1 dieser Bereinbarung von der Geseschäft angelegten Hafen und sonstigen Anlagen mussen wissen dem öffentlichen Bertehr übergeben werden. Die Bedingungen, unter welchen dies zu geschiehen hat, sollen im Wege einer besonderen Vereinbarung zwischen der Regierung und der Geschichtigkeit ber Kegierung und der Geschichtigkeit ber Kegierung und der Geschichtigkeit werden.
- § 4. Die Regierung wird der Gesellschaft die für Zwecke der von ihr nach Mahgabe dieser Verembarung auzulegenden Schienenverbindungen erforderlichen Wassperechtsame sowie das Eigenthum an dem zum Bau und Betriebe der Linien, der Stationen und Seiteugeleise erforderlichen Grund und Bodoen unentgeltlich verleihen, injoweit beides ihrer Verstügungsgewalt unterliegt und für behördliche Zweckentbehrlich ist. Injoweit wegen Abtretung der Wassperechtsame und des Grund und Bodoens Verhandlungen mit dritten Eigenthümern erforderlich sind, wird die Regierung der Gesellschaft thunlichste Unterstützung behufs Erlangung billiger Bedingungen gewähren.

Sanbelt es fich um bie Berftellung eines Schienenweges, welcher bas Raotofelb mit bem ber Befellichaft auf Grund ber Ronzeffion überwiesenen Landgebiete in Ber-

bindung bringen foll, fo wird die Regierung bafur Corge tragen, bag bie hierzu erforberlichen Baffergerechtigme und ber Grund und Boben ber Befellichaft auch fur ben Fall unentgeltlich werden abgetreten werden, daß beides zwar bei Abichluß diefer Bereinbarung der Berfügungsgewalt ber Regierung unterlag, ju dem Beitpuntt aber, zu welchem eine hiernach in Betracht tommende Schienenverbindung wird in Angriff genommen werden, von der Regierung bereits an Dritte beräußert worden fein follte.

Sollte die Befellichaft in ber Folge ben Betrieb auf der einen ober anderen ber bon ihr angelegten Schienenverbindungen einftellen, jo fallen das Gigenthum an dem Grund und Boden und die Baffergerechtiame, die die Regierung der Gejellichaft nach Makgabe Diefes Paragraphen unentgeltlich verlieben haben wird, an die Regierung gurud. Im Uebrigen bleiben die Bestimmungen der Artitel 14 und 15 ber Ronzeffion fowie ber Bufat zu Artitel 15 in bem ermahnten Ausführungsprototolle mit ber Maggabe in Rraft, daß ber in ben genannten beiben Artifeln ermähnte Beitraum von 50 Jahren auf 25 Jahre berabgefest wird.

Für Die Benutung berienigen Schienenverbindungen, welche Die Regierung in bem fühmestafrilanischen Schutgebiete anlegen ober betreiben wird, gewährt fie ber Wefellichaft die nämlichen Bortheile, welche biefe ber Regierung bezüglich ber Benugung ber Linien ber Gefellichaft nach Maggabe bes britten und vierten Sages bes § 3 diefer Bereinbarung zugestanden bat. Die Regierung verpflichtet fich ferner, in allen Fallen, in benen fie britten Unternehmern eine Rougeffion gur Unlage ober gum Betriebe von Schienenverbindungen im fubwestafrifanifchen Schutgebiet ertheilen wird, ben Unternehmern entsprechende Berpflichtungen gegen bie Befellichaft aufzuerlegen, wie fie die Lettere gleichfalls nach Daggabe bes britten und vierten Sates bes & 3 Diefer Bereinbarung gegen ben in Betracht tommenden Unternehmer gu erfüllen bat.

- Als Entschädigung fur den Bergicht auf Die in § 1 Diefer Bereinbarung bezeichneten Berechtigungen verleiht die Regierung der Gefellichaft in demjenigen Theile von Ovamboland, welches begrengt wird: im Beften burch bie Ditgrenge bes Raotofelbes, im Guben burch die Nordgrenge bes ber Bejellichaft auf Grund ihrer Rongeffion überwiesenen Minengebietes, im Norden burch Die Inlandgrenze Der beutichen Intereffeuiphare und im Diten burch ben 19. Brad öftlicher Lange von Greenwich, bas ausschließliche Recht gur Mufjuchung und Gewinnung von Mineralien, infoweit Diefes Recht ber Regierung gur Beit gufteht ober von ihr burch Erflarung ber Schutherrichaft über ben bezeichneten Theil bes Ovambolandes wird ermorben merben.
- § 7. Die Regierung bat indeffen bas Recht, bas im § 6 bicfer Bereinbarung bezeichnete Bebiet, jobald baffelbe unter ben Schut bes Reiches gestellt fein wird, gang ober theilweife, mit ber Daggabe jum öffentlichen Schurfgebiet gu erflaren, daß Die Aufjuchung und Bewinnung von Mincralien unter Ausschließung von Gbelfteinen und bon Aupjer, gediegen oder als Erg, ben Borichriften der Berordnung, betreffend Das Bergwefen im fudweftafritanifchen Schutgebiet vom 15. Muguft 1889, beziehungsweise ben Borichriften, welche an Die Stelle Diefer Berordnung treten werben, unterliegt. Die hiernach an die Regierung zu gahlenden Bebuhren wird Diefelbe gur Balfte an Die Befellichaft abführen.
- § 8. Die Gefellichaft hat ferner bas Recht, von jedem bergmännischen Unternehmen, bas in bem in § 6 biefer Bereinbarung bezeichneten Bebiete auf Grund bes § 7 eingerichtet wird, eine von ihr festanfebenbe, nach ber Sohe bes jahrlichen Reingewinns zu berechnende jahrliche Abgabe, welche fich jedoch auf nicht mehr als 25 pCt. bes Reingewinns belaufen darf, gu beanspruchen. Die Salfte ber hiernach an bie Befellichaft gezahlten Abgaben wird bie lettere an Die Regierung abführen. 3meds Montrole der Abrechnungen der Befellichaft ift die Regierung berechtigt, die betreffenben Bucher ber Bejellichaft burch einen Bucherrevifor prafen zu laffen.

- § 9. Das ausschließliche Recht gur Aufsuchung und Gewinnung von Ebelfteinen und bon Rupfer gediegen ober als Erg in bem in § 6 bezeichneten Bebiete verbleibt ber Befellichaft, welche baffelbe nach Makaabe ber Bedingungen, wie fie in ber Rongeffion bom 12. September 1892 unter Berudfichtigung ber nach § 10 biefer Bereinbarung fich ergebenden Abanderung bezüglich ber Auffuchung und Gewinnung bon Mineralien feftgefest worben find, ausuben wirb.
- § 10. Mit Rudficht barauf, bag bie in Artitel 1 ber Rongession bom 12. Geptember 1892 festgefette Frift bon 3 Jahren, innerhalb welcher Die Befellichaft ben ihr nach ber Rongeffion gugejagten Minenbegirt ausgumablen hatte, ohne Berichulben ber Befellichaft nicht hat eingehalten werben tonnen, wird ber Letteren gugeftanben, bag bie Frift, innerhalb welcher fie nach Artitel 5 ber Rongeffion ben Beginn eines ordnungsmäßigen bergmännijchen Betriebes nachzuweisen bat, anftatt bom Tage ber Konzeffion am 12. September 1896 an beginnt und mithin bis jum 12. September 1904 läuft.

Berlin, ben 11. Oftober 1898. Muswärtiges Umt, Rolonial-Abtheilung. gez. b. Budita.

Für Die Couth Beft Ufrica Company, Limiteb, London. gez. Scharlach. gez. Gerbinand Grhr. v. Dorbenflucht.

63. Bekanntmachung der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Umts, betr. Abanderung des Zolltarifs für Deutsch-Südwestafrifa.

Bom 15. Oftober 1898. (Rol.: Bl. 1898, G. 641 ff.)

Nachbem ber Bolltarif fur Deutsch-Sudwestafrita (Beilage gum Deutschen Rolonialblatt bom 1. Januar 1897)1) in einzelnen Tarifnummern abgeandert worden ift, wird der Bolltarif in der Faffung, wie er feit dem 1. Juni d. 38. in Deutsch-Gudwestagrita ift Rraft ift, nachstehend gur allgemeinen Renntniß gebracht.

Berlin, den 15. Ottober 1898. Auswärtiges Umt. Rolonial=Abtheilung. gez. b. Buchta.

#### A. Einfuhr;ölle.

| Tarif:<br>Nr. | Baarengattung                                                                                | Zolltarijjah       | Amelice<br>Taraver-<br>gütung<br>b. d. Ber-<br>padung<br>in Kitten<br>ober<br>Flotden | Bemerkungen |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.<br>2.      | Bier aller Art                                                                               | brutto 1 kg 0,06 9 | m.                                                                                    |             |
| a)<br>b)      | herrenhute aus Soff und garnirte Frauenhute Rinder:, Stroh- und ungarnirte Frauenhute,       |                    | :                                                                                     |             |
|               | Mühen                                                                                        | = : 0,50           | =                                                                                     |             |
| 3.            | Raffee und Rakao                                                                             | brutto 1 kg 0,20   | s                                                                                     |             |
| 4.            | Ronferven und Bergehrungsgegenftanbe:                                                        |                    | 1 1                                                                                   |             |
| a)            | Schiffszwiebad und Sartbrot, Rudeln und Maklaroni                                            | 30Ufrei            |                                                                                       |             |
| <b>b</b> )    | Cingefalzenes ober geräuchertes Fleisch; Burft aller Art; unvermischt eingekochtes Rinde und |                    |                                                                                       |             |

<sup>1)</sup> Bergl. Die beutiche Rolonial-Gefetgeb. II. G. 278, Rr. 228.

| Tarij:<br>Nr. | Baarengattung                                                                             | <u> Bolltariffa</u> ß | Mintliche<br>Taraver-<br>aftung<br>b. b. Ber-<br>padung<br>in Riften<br>ober<br>Flaichen | Bemerkungen                                         |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|               | Sammelfleifch in Dojen (Corned Beef, Mutton),                                             |                       |                                                                                          |                                                     |  |
|               | nur getrodnetes ober unvermischt eingefochtes                                             |                       |                                                                                          |                                                     |  |
|               | Gemuse, nur getrodnete Früchte (Badobst),<br>Butter, Speisefette und Speiseole fowie ein- |                       |                                                                                          |                                                     |  |
|               |                                                                                           | brutto 1 kg 0,10 M    |                                                                                          |                                                     |  |
| e)            | alle übrigen Ronferven und Bergehrungegegen:                                              |                       |                                                                                          |                                                     |  |
|               | ftande in Dofen, Flafchen ober Rrufen; mit                                                |                       |                                                                                          |                                                     |  |
|               | Buder ober Fett zubereitete Biskuits, Konditor: und Budermaaren                           | 1 : 0.20 :            | 1                                                                                        |                                                     |  |
| 5.            | Mineralmaffer, fünstliches wie natürliches                                                | 30llfrei              | 1                                                                                        |                                                     |  |
| 6.            | Brennöle und Lichte:                                                                      | 9041164               |                                                                                          | Die Gifen. und Blechtine                            |  |
| n)            |                                                                                           | netto 1 kg 0,05 :     | 11000                                                                                    | Betroleum und Dele ein                              |  |
| _b)           | Bachs und Stearinlichte                                                                   | s 1 s 0,10 s          | 310 70                                                                                   | geben, find mit gum Retto                           |  |
| 7.<br>a)      | Schiehbedarf und Sprengstoffe: Ratronen aller Urt                                         | brutto 1 = 0,20 =     |                                                                                          | gewichte gu rechnen.                                |  |
| b)            | Schiefpulver und Bundhutchen                                                              |                       |                                                                                          |                                                     |  |
| e)            | Echrot und Blei                                                                           |                       |                                                                                          |                                                     |  |
| d)            | Dynamit und fonftige Sprengftoffe                                                         | zollfrei              | 1                                                                                        |                                                     |  |
| 8.            | Leber, und Sattlermaaren:                                                                 |                       | 1                                                                                        | 1                                                   |  |
| a)            | Rinderichuhe und Pantoffeln                                                               |                       | 1                                                                                        |                                                     |  |
| b)            | Lange Schaftstiefel                                                                       | : : 2,00 :            | 1                                                                                        |                                                     |  |
| d)            | alle übrigen Leber: und Sattlermaaren                                                     |                       | 20 0,0                                                                                   |                                                     |  |
| 9.            | Seifen und Barfumerien:                                                                   |                       | /0                                                                                       | Die Rartons, Papier                                 |  |
| a)            | gemeine Baichfeife                                                                        |                       | 10 %                                                                                     | lumbuffungen u. i. m. unt                           |  |
| <b>b</b> )    | parfumirte Ceife                                                                          |                       | 10 %                                                                                     |                                                     |  |
| C)            | mohlriechende Fette und Dele fowie Barfumerien                                            | : 1 : 0.20 :          | 20 0/0                                                                                   | 1 23 garen eingeben, fint                           |  |
| 10.           | Spirituofen:                                                                              | , 1, 0,20             | 20 0/0                                                                                   | Bu rechnen.                                         |  |
| a)            | Trinfbranntmeine aller Art unter 8 pet. Alfohol-                                          |                       |                                                                                          |                                                     |  |
| ,             | gebalt nach Tralles fowie altoholhaltige                                                  |                       |                                                                                          | m . s . c                                           |  |
|               | Effengen gur Schnapobereitung                                                             |                       |                                                                                          | Bei ber Ermittelung bei<br>Literinhalts wird jebei  |  |
| b)            | Spiritus über 80 pCt Alfoholgehalt Brennfpiritus und Spiritus ju gewerblichen             | s s 2,50 s            |                                                                                          | angefangene Behntelliter                            |  |
| C)            | (für Tifchlereien, Mobelfabrifen u f. m.) und                                             |                       | 1                                                                                        | ale volles Behnielliter<br>gerechnet und banach be: |  |
|               | miffenichaftlichen Zweden unter Rachweis ber                                              |                       |                                                                                          | Gefammtinbalt einer Rifte                           |  |
|               | eigenen Bermenbung auf Antrag bei bem                                                     |                       |                                                                                          | u. f. to. feitgeftellt.                             |  |
| 23            | Gouvernement                                                                              | zollfrei              |                                                                                          |                                                     |  |
| 11.           | alkoholhaltige Tinkturen zum Medizinalgebrauche Bundhölzer aller Art                      | brutto 1 kg 0,50 :    |                                                                                          |                                                     |  |
| 12.           | Bundhölzer aller Art                                                                      | Dimito 1 kg 0,50 .    |                                                                                          |                                                     |  |
| а)            | Cigarren und Cigaretten                                                                   | netto 1 : 2.00 :      | 20 %                                                                                     | Die fleinen Sotz- unt<br>Blechfiften, in benen bie  |  |
| b)            |                                                                                           | brutto 1 = 2,00 =     |                                                                                          | Cigarren und Cigaretter                             |  |
| c.)           | rohe Tabatblatter, roher und geschnittener Rauch:                                         |                       | 20.01                                                                                    | berpact find und melde                              |  |
| 13.           | tabaf fowie Raus und Schnupftabaf jeder Art                                               | brutto 1 = 0.02       | 20 %                                                                                     | mit in Die Sand bei<br>Raufere übergeben, finb      |  |
| 14.           | Thee:                                                                                     | Dutito 1 : 0,02 :     |                                                                                          | gum Rettogewichte ju                                |  |
| a)            | Buichthee                                                                                 | : 1: 0.40 :           |                                                                                          | 1,                                                  |  |
| b)            | mediginifcher Thee (Bruft:, Ramillenthee u. f. m.)                                        | 30Ufrei               |                                                                                          |                                                     |  |
| e)            | aller andere Thee                                                                         | brutto 1 kg 0,75 :    |                                                                                          |                                                     |  |
| 15.           | Waffen:                                                                                   |                       |                                                                                          | ,                                                   |  |
| a)            | ein: oder doppelläufige hinterladergewehre aller<br>Art mit Ausnahme der Teichins         |                       |                                                                                          |                                                     |  |
| b             | Drillinge                                                                                 | 25.00 s               |                                                                                          |                                                     |  |
| e)            | Tefdins, Borberlader und fonftige Couf- und                                               |                       | 1                                                                                        |                                                     |  |
|               | Stichmaffen                                                                               | s s 5.00 s            | 1                                                                                        |                                                     |  |

155

| Tarif:<br>Nr. | Waarengattung                                                                                                                                                                                                                               | Zolltariffaț |      |                |     | Amiliche<br>Taraver-<br>aufung<br>b. d. Leer-<br>vadung<br>in Kiften<br>ober<br>Flaichen | Bemerkungen |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| d)<br>e)      | Einzel: und Doppelgewehrläufe                                                                                                                                                                                                               | pro 6        | Stüđ | 20,00<br>25,00 |     |                                                                                          |             |
| 16.           | Weine:                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |                |     |                                                                                          |             |
| a)            | Roth: u. Weißweine fowie andere nicht muffirende Beine                                                                                                                                                                                      | brutto       | 1 ks | z 0,15         | , , | 1 1                                                                                      |             |
| b)            | mulfirende Weine aller Art (Schaumweine,<br>Champagner)                                                                                                                                                                                     |              | 1 :  | 0.30           | ) : |                                                                                          |             |
| 17.           | Beuge und Beugmaaren:                                                                                                                                                                                                                       |              | -    | .,             |     |                                                                                          |             |
| a)<br>b)      | Seiben: und halbseibene Stoffe und Waaren . fertige Aleidungsftude mit Ausnahme von folden                                                                                                                                                  |              | 1 :  | 3,00           | ) s |                                                                                          |             |
| e)            | aus Seibe, Salbfeibe und Corbftoff Corbftoff und Rleiber aus Corb fowie fertige                                                                                                                                                             | =            | 1 =  | 1,50           | ;   |                                                                                          |             |
| /             | Semben, Leibmafche und Unterzeug aus ge-                                                                                                                                                                                                    | 1            |      |                |     | 1                                                                                        |             |
|               | mebten, gemirtten ober geftridten Stoffen                                                                                                                                                                                                   |              |      | 1,00           | ) : | 1 1                                                                                      |             |
| <b>d</b> )    | Segelleinmand zu Bagendeden und Belten                                                                                                                                                                                                      |              |      | rei            |     | 1 1                                                                                      |             |
| e)            | alle anderen Beugftoffe und Beugwaaren                                                                                                                                                                                                      |              |      |                |     | 1 1                                                                                      |             |
| 18.           | Juder, roher und raffinuter Alle Öbrigen vorliebend nicht genannten Waaren<br>aus Eijen, Holz, Glas, Thon, Porzellan, Gummi,<br>Rautlichuf, Papier, Bappe, Strob, Bafi, Aupfer, Jinn,<br>Jünf und belen Wetallen u. f. w. jind nach § 3 der |              |      |                | ) : |                                                                                          |             |
|               | Bollverordnung                                                                                                                                                                                                                              |              | Boll | frei           |     |                                                                                          |             |

#### B. Musfuhriölle.

| Tarif:<br>Nr. | Baarengattung                                                                                                                                                                                                                 | 3oUtariffaş            | Bemerkungen |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 1.<br>a)      | Guano aller Art:<br>bei der Aussuch in Schiffen, welche mit Guano<br>vollbeladen oder mit mehr als drei Biertel<br>ihres Registertonnengehafts beladen sind, für<br>jede auch nur angefangene Registertonne laut<br>Webbrief. | Registertonne 22.50 M. |             |
| b)            | bei der Aussuhr in Schiffen, welche nur bis zu<br>drei Biertel ihres Registertonnengehalts mit<br>Guano beladen find, jowie bei der Aussuhr                                                                                   |                        |             |
|               | über Land                                                                                                                                                                                                                     | 100 kg 1,50 M.         | Bem. 1.     |
| 2.            | Robben: und Seehundfelle                                                                                                                                                                                                      | 1 Stüd 1,00 s          |             |
| 3.            | Straugenfebern, robe und gereinigte                                                                                                                                                                                           | netto 1 kg 2,00 s      |             |

#### 64. Zusatverordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch= 10. Oftober (896.1) Südwestafrika zur Zollverordnung 1. Juni (898.2)

30m 20. Oftober 1898.

Auf Grund bes § 11 bes Befebes, betreffend bie Rechtsverhaltniffe ber beutschen Schutgebiete bom 15. Darg 1888 wird verordnet, was folgt:

2) Datum bes Infrafttretens.

<sup>1)</sup> Bergl. Die beutsche Kolonial:Gefetgeb. II. E. 272, Rr. 228.

§ 1. Von jest ab werden auch für die Ausfuhr von Rindvieh und Kleinvieh 'Bolle erhoben.

Der Bolltarif vom 1. Juni 1898 erhalt bemnach unter B. Ausfuhrzölle

folgende Bufate:

| Tarif<br>Nr. | Waaren gattun g                     | Bolltarif    |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 3.<br>4.     | Ninder jedes Alters und Geschlechts | 1 Stüd 60 M. |

§ 2. Dieje Berordnung tritt überall mit ber Berfundung in Rraft.

Reetmannshoop, 20. Oftober 1898.

Der Kaiferliche Gouverneur. gez. Leutwein.

# 65. Derordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die Erhebung von Einsubrzöllen im Schutgebiet Kamerun.

Bom 1. November 1898. (Rol.: Bl. 1898, C. 735 ff.)

Unter Aufbebung:

- 1. der Berordnung vom 8. November 1887, betreffend Aufhebung der bisherigen Ausguhrzölle und die Erhebung von Ginfuhrzöllen,
- 2. der Berordnung vom 8. November 1887, betreffend die Ausführung der Berordnung über die Erhebung und Rudvergutung der Bolle,
- 3. der Berordnung, betreffend die Abanderung des Zolltarifs vom 26. Mai 1891 nebst Aufahverordnung vom 7. Auli 1891.
- 4. ber Verordnung vom 21. November 1891, betreffend die Erhebung eines Einsfuhrzolles von Geweben u. f. w.
- 5. der Bekanntmachung vom 17. März 1892, betreffend die Berzollung von Ge-
- 6. ber Berordnung vom 3. Oftober 1893, betressend Abanberung bes § 7 ber Berordnung vom 8. Avosember 1887 über die Erhebung ber Zölle in Kamerun, verordnet hiermit der Kaiferliche Gouverneux. wie solat:
- § 1. Innerhalb des Schutgebiets Kamerun werden Einfuhrzölle nach Maßgabe bes beigefügten Bolltarifs erhoben.
  - § 2. Der neue Bolltarif tritt mit bem 1. Marg 1899 in Rraft.
- § 3. Die am 1. März 1899 vorhandenen Bestände der in Gemäsheit des neuen Zolltariss mit einem ipezisischen Zoll belegten, schon vor dem bezeichneten Termin in das Schutzgebiet eingesührten Waaren unterliegen der Nachverzollung nach Maßgabe des neuen Tarijs in der Weise, daß die Disservag der alten und der neuen Zolläße, so weit die letzteren höher sind als die ersteren, nachträglich entrichtet wird.
- § 4. Die im Schutgebiet anfässigen Firmen und händler, welche außerhalb bes Schutgebiets an der weitaritanischen Külle Handelsenederligungen beitzen, haben einpruch auf Rückvergitung des im Schutgebiete erhobenen Zolles, salls sie immerhalb eines Jahres verzollte Waaren ans dem Schutgebiete über See nach diesen ihren handels-niedertassungen wieder aussichten. Die Entscheidung darüber, od die Letzteren als Alederlassungen derselben Firma oder deselben händlers anzuschen sind, bleibt dem Gouvernment vorbehalten; dasselbe tann die Rückvergütung auch eintreten lassen, wenn

jene Niederlassungen nicht denselben Namen oder dieselbe Firma führen, wie das wieder: ausführende Geschäft.

Bei den unter Liffer 1 des Zolltaris aufgeführten Spirituoien findet die Rüdvergütung nur flatt, wenn dieselben in der Zwischenzeit im Zollverschluß (plombirt) geblieben find.

§ 5. Die Ausführung der obigen Bestimmungen wird durch besondere Berordnung geregelt.

Ramerun, ben 1. Dovember 1898.

Der Raiferliche Gouverneur.

#### Bolltarif.

1. Spirituvien: Rum, Genever, Spiritus und fonitige alfoholhaltige Aluffigleiten. welche meber jug noch mit einer Gubftang gemischt find, burch welche Die Feitftellung bes Altoholgehaltes burch ben Altoholometer verhindert ift, bis 49 pCt. Tralles für bas Liter 0.50 Marf. für jedes Brogent Tralles mehr ein Bufchlagszoll bon 0.05für Rum, Benever, Spiritus und fonftige altoholhaltige Fluffigfeiten, welche gefüßt find ober Bufate enthalten, Die Die Geftftellung des Altoholgehalts durch den Alfoholometer verhindern, alfo 3. B. alle Lifore, für das Liter . . 0.60 2. Feuermaffen jeder Gattung bas Stud 2,50 3. Bulver, gewöhnliches und anderes, das Rilogramm . . 0.15 4. Tabat, unverarbeiteter, bas Rilogramm . . . . 0,50 5. Salz, die Tonne . . . . . . . . . 10.00 6. Reis, bas Rilogramm . . . 0.02 7. bon allen anderen, einem fpegififchen Boll nicht unterliegenden Baaren 5 pCt.

Alls Werth gilt ber Fakturawerth bes Bergollungshafens, einschließlich Fracht und Spelen. Kann über einzusübrende Baaren eine Faktura nicht vorgelegt werden, so ist ihr Bergollungswerth vom Bergoller im Eindernehmen mit dem Zollamt zu ermitteln und zu beklariren.

## Bollbefreiungen.

- 1. Baaren und Güter, welche in Seenoth ober Havarie an Land gebracht werden, vorausgeset, daß biefelben wieder ausgeführt werden.
- 2. Alle bem Kaiferlichen Gouvernement gehörigen und für daffelbe bestimmten Waaren und Guter.
- 3. Alle Ausrüftungsftücke der europäischen Beamten des Kaiferlichen Gouvernements, der Offiziere und Unteroffiziere der Kaiferlichen Schups und Polizeitruppe, jowie den Forschungsreisenden, welche im amtlichen Auftrage oder im Interesse des Schupgebiets reisen.

Gewehre und Revolver, welche nicht auf Grund reglementsmäßiger Beftimmungen jur dienstlichen Ausruftung von Beamten und Offizieren gehören
ober durch Verfügung des Kanferlichen Gouverneurs als für die Ausruftung
von Forschungsreisenden nothwendig anerkaunt werden, sallen nicht unter diese
Ausnahmen.

- 4. Reisegerath, Rieibungostude, Baiche, jowie Berzehrungsgegenstände, welche Reisende zu ihrem eigenen Gebrauch mit fich führen.
- 5. Saushaltungsgegenftande, Möbel, Sandwertegeug und Gerathichaften zur Urbar-

machung bes Bobens, welche einwandernde Berfonen jum Zwede bauernder Dieberlaffung für ihren eigenen Bebarf einführen.

6. Alle Maidinen und Berathe jum Plantagenbetrieb, ju induftriellen Unlagen, jum Beges. Brudens und Sausbau, foweit fie nicht jum Beiterverfauf beftimmt finb.

7. Alle Camereien und die jum Anbau bestimmten Bemachse jeder Art.

8. Cammtliches Material gur Anlage und gum Betriebe von Gelb- und Gifenbahnen, desaleichen alle Transportmittel ju Baffer und ju Lande.

9. Physitalifche, medizinische und andere wiffenichaftliche Inftrumente, welche nicht gu Sandelszweden eingeführt werden, fowie Argneien, Bucher, Beitungen, Drudfachen, Mufter und Runftgegenftande, photographische Apparate nebit Rubehor.

10. Cammtliche Begenftanbe, welche bon driftlichen Miffionen und gemeinnütigen Befellichaften eingeführt, unmittelbar ben 3meden bes Gottesbienites, ber Ergiebung, bes Unterrichts und ber Aranfenpilege bienen.

11. Lebende Sausthiere.

12. Leere Saffer (Schoben) und Gade, jum Bullen mit LanteBerzeugniffen.

13. Bau- und Ruthols jum Sausbau, jowie alle übrigen Baumaterialien als Baufteine, Erben, Ralte, Cement, Trager, Bellblech, Dachpappen, fertige Baufer und bergleichen mehr.

14. Steintoblen.

#### Berordnung,

betr, Die Ausführung ber Berordnung über Die Erhebung pon Ginfuhrgöllen im Schutgebiet Ramerun vom 1. November 1898.

Bur Ausführung der Berordnung vom 1. November 1898, betreffend die Erhebung von Einfuhrzöllen im Schutgebiet Ramerun, perordnet ber Raiferliche Bouperneur, wie folgt:

§ 1. Spätestens bis zum 1. April 1899 haben sämmtliche im Schukgebiet anfäffigen Firmen und Sandler bei ber Bollftelle ihrer Rieberlaffung ein Bergeichniß nach bem beigefügten Dufter (A) einzureichen über biejenigen noch nach bem alten Bolltarif verzollten und am 1. Marg 1899 noch in ihrem Befitz gewesenen, nach bem neuen Bolltarif einem fregifischen Boll unterworfenen Bagren, fofern fich bangch ein höberer als der bisherige Rollbetrag berechnet.

Das porgulegende Bergeichniß muß von einer nach dem beigefügten Mufter (A)

abgefaßten Berficherung begleitet fein.

§ 2. Die auf Grund Diefes Bergeichniffes noch nachträglich zu entrichtenden Bollbetrage muffen fpateftens bis gum 1. Januar 1900 bezahlt fein.

§ 3. Bom 1. Marg 1899 ab hat innerhalb bes Schutgebietes jeder Empfanger gollpflichtiger Baaren binnen 3 Tagen vom Empfange an ein schriftliches Bergeichnift berjelben in boppelter Ausfertigung fowie ein Eremplar bes betreffenden Ronnoffements und ber bagu gehörigen für ben Bergollungshafen ausgestellten Fatturen ber guftanbigen Bollftelle einzureichen.

Das Bergeichniß muß die nach bem beigefügten Mufter abgefaßte Berficherung ent-Mufter B. halten (Anlage B).

Mufter A.

§ 4. Der Boll ift in deutscher Reichswährung bei dem guftandigen Bollamt gegen ichriftliche Quittung ju entrichten. Der Bollbetrag fann bis ju zwei Monaten geftundet werden. Bis gur erfolgten Bezahlung bes Bolls haften Die Baaren für ben auf ihnen rubenden Boll.

§ 5. Die Richteinhaltung ber in §§ 1, 3 und 4 bestimmten Friften wird mit einer Ordnungeftrafe bis zu 100 Mart geabudet, welche von dem Begirtsamtmann

des Bezirts, in welchem die betreffende Firma, bezw. der betreffende Händler anfäjfig. ift, verhängt wird. Gegen die Straiverfügung ift Beschwerde an den Gouverneur zuläsfig.

Bon Berhängung einer Strafe ist abzusehen, wenn nachgewiesen wird, daß die Ginhaltung der Frist unmöglich war. Eine bereits verhängte Strafe ist in diesem Kalle wieder aufzusebein.

- § 6. Sind Grunde für den Berbacht der Zollhinterziehung vorhanden, die eine Einsichtnahme der Geschäftebucher und Lagerbestände einer Firma durch einen Zollsbeamten erforderlich ericheinen laffen, so ist dofür allein der Zollverwalter oder deffen Stellvertreter auftändig.
- § 7. Die Joll Infaltertlärungen zu ben mit der Post eingehenden Backeten werden durch die empfangenden Bostanstalten den betreffenden Joldbienstiftellen eingereicht. Lettere geben die feine zollpstichtigen Waaren enthaltenden Packete sofort frei, während sie die zollpstichtigen Packete von den Bostanstalten übernehmen und gegen Abgabe der Begleitadressen und nach Zahlung der Joldbeträge den Empfängern aukhändigen.
- § 8. Jebe Zollhinterziehung wird mit Gelbstrase im fünfzigsachen Betrage der hinterzogenen Bolles, jowie mit Einziehung der hinterzogenen Waaren geahndet. Kann der Beichuldigte jedoch nachweisen, daß eine Zollhinterziehung nicht beabsichtigt gewesen ist, oder daß eine jolche nicht hat verübt werden können, so tritt nur eine Ordnungstrase ein.

Eine meinbringliche Gelbstrafe ift, wenn die erkannte Strafe nicht den Betrag von 600 Mt. und die an ihre Stelle tretende Freiheitsstrafe nicht die Dauer von fechs Bochen überfleigt, in haft, anderenfalls in Gefängnifftrase von höchstens drei Monaten umanwandeln.

Die Strafverfügung wird bom Raiferlichen Gouverneur erlaffen.

§ 9. Wer auf Grund des § 4 der Verordnung vom 1. November 1898, betr. Erhebung von Einfufrzöllen im Schuggebiet, die Rückvergütung des Jolles beantragt, hat diesen Antrag so zeitig bei dem zuständigen Jollamt einzureichen, daß eine zollsamtliche Kontrole und die Einfolung der Entscheidung des Gouverneurs möglich ist.

Spätestens drei Tage vor Berschiffung der Baaren ist ein vollständiges Berzeichung der wiederausgesührten Baaren in doppelter Aussertigung unter Angobe des früher entrichteten Bolles, des Tages der Berschiffung, des Namens des Schiffes, mit welchem is Wiederaussuhrer erfolgen joll, des Namens der Handelsniederlassing, des Bestimmungsvertes sowie je ein Exemplar des Konnosjements und der Fakturen einzureichen.

Dem Berzeichniß ist eine nach beifolgendem Mufter abgefaßte Berficherung (Anlage C) beignfügen.

§ 10. Zuständig sind zur Entgegennahme der Anzeigen gemäß §§ 1 und 8 dieser Berordnung das Hauptzollamt Kamerun beziehungsweise für den Norden das Zollamt Biktoria und für den Süden das Kollamt Kribi.

Die regelmäßigen Dellarationen gemäß § 3 dieser Berordnung sind gleichfalls bei den genannten Zollämtern, von den im Bereiche der Zollsteidenen Rio del Rey und Campo ansässigen Firmen jedoch an diese Zollstationen einzureichen. Die Zollstationen besördern die Verzeichnisse jammt Belägen nach Prüfung alsbald an die Zollämter Bistoria beziehungsweise Kribi.

Die Eingablung ber Bolle hat bei bem Hauptgollamt Kamerun beziehungsweise bei ben Jolamtern Biltoria und Kribi und mit Genehmigung bes Gouverneurs auch bei ber Legationstasse in Berlin zu erfolgen.

§ 11. Die Einziehung der Forderungen der Jossverwaltung tann im Berwaltungszwangsverfahren in sinngemößer Unwendung der in Preußen geltenden Borschriften
erfolgen.

Mufter C.

- 160 Berorbn., betr. b. Erheb. v. Ginfuhrgollen im Schufgeb. Ramerun. Ramerun. 1. Rov. 1898.
- § 12. Beichwerben gegen Berjügungen ber Bollamter beziehungsweise Bezirtsamter geben an ben Raiferlichen Gouverneur.

Gegen die Enticheidungen des Gouverneurs ist Beschwerde an den Reichstanzler zulässig, die durch Bermittelung des Gouverneurs einzureichen ift.

Ramerun, ben 1. Rovember 1898.

Der Raiferliche Gouverneur. v. Buttkamer.

#### Formular A.

In in erkläre hiermit, daß ich — bas von mit vertretene haus — am 1. März 1899 am hiefigen Plage nur die nachfolgenden Bestände au Baaren, die einem höheren spezifischen Zoll als bisher unterworfen sind, hatte:

| Bezeichnung der Baaren, welche bereits nach<br>bem alten Jolltarif verzollt find | Angabe ber<br>Quantität<br>nach Maß und<br>Gewicht | Zollbetrag<br>nach dem<br>alten Zollfaß | Nach bem neuer<br>Tarif noch<br>zustehende Zoll<br>differenz |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--|
|                                                                                  | 1 00000                                            |                                         | Mart                                                         | 1 Bj. |  |
| (m) (1009)                                                                       |                                                    |                                         |                                                              | 0.00  |  |
|                                                                                  | 0.000                                              |                                         |                                                              |       |  |

Bohnfig bes Bertreters und Datum.

Unterichrift bes Bertreters ober Erflarenben.

#### . Formular B.

3d, der Endesunterzeichnete, Bertreter des Saufes in ertfare hiermit, daß ich am 18 mit dem Schiffe an zollpsticktigen Baaren nicht mehr empfangen habe, als die nachbezeichneten Beftande, und daß die bei darin bezeichneten Beaturen den Breifen entsprechen, zu welchen die darin bezeichneten Maaren einschließlich der Fracht und Speien die Berzollungshafen mir von dem von nit vertretenen haufe thatfachlich in Rechnung gestellt sind.

| Waaren                                                                           | Augabe ber<br>Quautität nach Maß,<br>Gewicht<br>ober Stückzahl | zollungshafen aus:  | ЗоЦbetrag |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----|
|                                                                                  | boet Staagage                                                  | gestellten Fatturen | Warf      | Pf. |
| I. Ziffer 1 2 3 4 5 5 6 5 6 30Utarifs 5 6 5 Tarifs zu verzollende sonlige Waaren |                                                                | (fällt bei 1—6 weg) |           |     |

Bohnfit bes Bertreters und Datum.

Unterichrift bes Bertreters ober Erflarenben.

NB. Die Mage und Gewichte find nach ben Bezeichnungen bes Zolltarifs bezw. nach Metern anzugeben.

#### Formular C.

23.15

risin.

計立

TT.

100

8 M.

16

I

3ch, der Endesunterzeichnete, Bertreter des haufes in erkläre hiernit, daß ich die nachdeşeichneten bei ihrer Einfuhr ins deutsche Schutgebiet verzollten Raaren am 18 mit dem Schiffe an die dassiebe haus vertretende frirma in wieder verschiffen werde, und zwar:

| 2Baaren                                                              | Angabe ber<br>Quantität nach Maß,<br>Gewicht<br>und Stüdzahl | Ungabe bes<br>Gesammtwerths nach<br>ben für ben Ber:<br>zollungshafen aus:<br>gestellten Fatturen | Zollbe<br>- Warf | trag |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| I. Ziffer 1 2 3 4 5 bes Zolltarifs                                   |                                                              | (fällt bei 1—1; weg)                                                                              |                  |      |
| 6  <br>I. Nach Jiffer 7 des Tarifs zu<br>verzollende sonstige Waaren |                                                              |                                                                                                   |                  |      |

Wohnfit bes Bertreters und Datum.

Unterichrift bes Bertreters ober Erflarenben.

NB. Die Mage und Gewichte find nach ben Bezeichnungen bes Zolltarifs bezw. nach Metern anzugeben.

66. Ausführungsbestimmungen zu der Verordnung vom 16. Juni 18981) betr. die Errichtung von Pfands und Fundkraalen in Deutschs-Südwestafrika.

Rom 1. Rovember 1898.

In Aussichrung der vorgenannten Berordnung vom 16. Juni 1898 werden die Polizeibehörben des Schutgebietes und die Psandmeister behufs eigener Information und Bekanntgabe an das betheiligte Publikum auf die nachfolgenden Bestimmungen bes geltenden Rechts begänlich des Aundes und der Pfändung bingewiesen:

#### I. Der Fund.

Ein Fund ist nicht ichon in jedem Falle anzunehmen, wenn ein ohne Bewachung frei umherlausendes Thier angetroffen wird, sondern erst dann, wenn das Thier die Gewochnsteit, zu seinem Herrn zurüczulehren, ausgegeben oder sich den Obsut seines früheren Bestigers derart entzogen hat, daß diesem der Ausenthaltsort des Thieres unbekannt ist und er deswegen nicht in der Lage ist, sich beliedig wieder in den Besitz des Thieres zu seben.

Es fann beshalb im einzelnen Falle zweifelhaft fein, ob ein Fund im rechtlichen Sinne porliegt ober nicht.

<sup>1)</sup> Bergl. G. 44 Rr. 36.

Nur im ersteren Falle ist ein Anspruch des Finders auf ein Jundgeld begründet. Eldgeschen vom Fundgelde ist der Berlierer verpstichtet, den Finder wegen der entstandenen Unkosten und gehabten Auslagen, insbesondere wegen etwaiger Futterkosten zu entschälbigen.

Das Fundgeld, welches ber Finder gahmer entlanjener Thiere vom Berlierer als Belohnung geiehlich zu fordern berechtigt ift, beträgt joviel als das Pfandgeld im Falle

ber Pfandung folder Thiere, welches nachftehend erwähnt ift.

Das gesehlich bestimmte Fundgelb bezeichnet nur den Höchstetrag bessen, was der Finder vom Berlierer als Belohnung beanspruchen darf. Im Ulebrigen steht es selbstweitsändlich dem Berlierer frei, sich mit dem Finder in anderer Weise über die Höse der Belosmung zu einigen.

Der Unspruch auf das Fundgeld kann vom Finder auch noch nach Ablieferung der gefundenen Thiere an den Berlierer gegen diesen geltend gemacht werden. Der Unipruch geht verloren, wenn die Unzeige des geschehenen Jundes bei der nächsten obrigteitlichen Behörde über deri Tage verzigert wird, sobald bieselbe möglich ift.

#### II. Die Bfandung.

Eine Bfandung bon Thieren ift gulaffig:

1. wenn Bieh auf einem Grunbftude, auf bem es nicht geweidet werben bari, betroffen wirb:

2. wenn Jemand unbefugt über Grundstücke, insbesondere über Leder, deren Bestellung vorbereitet oder in Angriff genommen ift, über Gärten oder Weinsplauzungen oder vor beenbeter Ernte über Weisen oder befellte Leder, oder über solche Leder, Weisen oder Schonungen, welche mit einer Einfriedigung versehen find, oder deren Betreten durch Barnungszeichen unterjagt ist, oder auf einem durch Warnungszeichen geichloffenen Privatwege ichter, reitet oder Vieb treibt.

Die Pfandung der Thiere, d. h. des weidenden oder angetriebenen Biehes bezw. der Reit- oder Zugthiere, darf nur auf der Stelle oder in unmittelbarer Berfolgung erfolgen.

Bur Bornahme ber Bfanbung find berechtigt:

a) die Organe ber Boligei,

b) der Beichadigte felbit,

c) solche Bersonen, welche die Aufsicht über das Grundstüdt führen ober zur Familie, zu den Dienstleuten oder zu den auf dem Grundstüdte beschäftigten Arbeitsteuten des Beschädigten gehören.

Der Beschädigte hat die Bahl, die Erstattung des nachweisbaren Schadens oder die Zahlung eines Ersaggeldes zu fordern.

Der Anipruch auf Erfatgetd ift unabhängig von dem Rachweis eines Schadens. Mit der Geltendmachung des Anipruchs auf Erfatgetd erlifcht das Recht auf Schadenserstettung.

Bit aber der Anspruch auf Schabenserstattung erhoben, so tann bis zur Berstündung bes Endurtheils erster Justang ftatt ber Schabenserstattung bas Ersatgeld gesorbert werben.

Berden zugleich die Grundstüde verschiedener Besiter von den gepfändeten Thieren betreten, so wird das Erjaggeld nur einmal erlegt und zwar gebuhrt es demjenigen Besiter, welcher den Anspruch zuerst bei der Polizei angebracht hat.

Bit die Anbringung von Mehreren gleichzeitig erfolgt, fo wird bas Erfatgelb zwischen biesen gleichmäßig vertheilt, ben übrigen Besigern verbleibt bas Recht auf Schabenseriat.

Der Anjpruch auf Erfangeld verjährt in vier Bochen. Die Berjährung beginnt

mit bem Tage, an welchem ber llebertritt ber Thiere ftattgefunden bat.

Die Berjahrung wird unterbrochen burch Erhebung ber Rlage auf Schabenserfas. Der Anspruch auf Schabenserfat verjährt innerhalb breier Sahre nach Erlangung ber Renntnig von bem Schaben und ber Berfon bes Gigenthumers ber Thiere.

#### Das Erfatgelb beträgt:

1. wenn die Thiere betroffen werben auf bestellten Medern, bor beenbeter Ernte, auf funftlichen Biefen ober auf mit gutterfrautern befaeten Beiben, welche ber Besiger jelbst noch mit der Sutung verschont, ober bie berfelbe eingefriedigt bat, in Garten, Baumichulen, Beinpflanzungen, Schonungen und bergleichen Unlagen:

|   | a) für ein Pferd, einen Efel ober ein Stud Rindvieh                | 2,00 | Mit. |
|---|--------------------------------------------------------------------|------|------|
|   | b) für ein Schwein, eine Ziege ober ein Schaf                      | 1,00 | =    |
|   | c) für ein Stud Febervieh                                          | 0,20 | 5    |
| ı | allen anberen Fällen:                                              |      |      |
|   | and the star office stars office about the County of the Ottobales | 0 50 |      |

2. in

| a) | für | ein | Bierd, einen Giel | oder e  | in Stück | Rindvieh |  | 0,50 | = |
|----|-----|-----|-------------------|---------|----------|----------|--|------|---|
| b) | für | ein | Schwein, eine Bie | ge obei | ein Sd   | haf      |  | 0,20 | = |
| c) | für | ein | Stud Febernieh    |         |          |          |  | 0.02 | = |

Ift gleichzeitig eine Dehrzahl von Thieren übergetreten, fo barf ber Gefammtbetrag ber nach Borftebenbem zu entrichtenben Erfatgelber in ben Fallen gu 1:

für Pferbe, Efel, Rindvieh, Schweine, Biegen und Schafe . 60,00 Dt. 

in ben Kallen gu 2:

| für               | Bferbe, Gfel, | Ri | ndt | ieh, | $\epsilon$ | dyr | vein | e, | Bie | gen | un | b | Sd | afe | 15,00 | \$ |
|-------------------|---------------|----|-----|------|------------|-----|------|----|-----|-----|----|---|----|-----|-------|----|
| für               | Federvieh .   |    |     |      |            |     |      |    |     |     |    |   |    |     | 2,00  | 2  |
| nicht überfteigen | t             |    |     |      |            |     |      |    |     |     |    |   |    |     |       |    |

Dehrere Besiter von Bieh, welches eine gemeinschaftliche Seerbe bilbet, haften für bas Erfangelb bem Befchabigten gegenüber folibarifc.

Die gepfandeten Thiere haften fur ben entstandenen Schaben ober bie Erfatgelber und für alle burch die Bfanbung und bie Schadensfestftellung verursachten Roften.

Die gepfändeten Thiere muffen jofort freigegeben merben, wenn bei ber nachften Bolizeibeforbe ein Gelbbetrag ober ein anderer Pfandgegenstand hinterlegt wirb, welcher ben Forberungen bes Beichabigten entspricht.

Der Pfanbende hat, abgesehen von der Ablieferung der gepfandeten Thiere an ben Pfandtraal, ber nachsten Bolizeibehörde von ber geschehenen Bfandung fofort Anzeige zu machen.

Unterläßt er biefes, fo fann ber Bepfanbete bie Pfanbftude gurudverlangen. Der Bfandende hat in diesem Kalle feinen Anspruch auf den Eriats der burch die

Bianbung entitanbeuen Roften.

Bird einer Polizeibehörbe eine Pfandung angezeigt, fo ertheilt biefelbe jogleich ober nach einer ichlennigft anzustellenden Ermittelung unter Berudfichtigung ber Sobe bes Schabens, bes Erfangelbes und ber Roften einen ben Betheiligten gu eröffnenben Befcheid barüber, ob bie Bfandung gang ober theilweise aufrecht zu erhalten ober aufzuheben, ober ob ein anderweit angebotenes Pfand angunehmen ift.

Ift die Pfandung nur theilweise aufrecht erhalten, so find die freigegebenen

Pfanbftnide bem Bepfanbeten auf feine Roften fofort gurndzugeben.

Macht der Gepfändete Thatsachen glaubhaft, aus welchen die Unrechtmäßigkeit ber Pfändung hervorgeht, so sind diese Thatsachen von der Polizeibehörde bei Ertheilung des Bescheides ebensalls mit zu berücksichtigen.

Gegen ben Bescheib ber Polizeibehorde ift Beschwerbe an Die Begirtehauptmann-

ichaft gulaffia.

Ber unrechtmäßiger Beise gepfändet hat, muß die gepfändeten Thiere dem Anderen loftenfrei zurückliesern und demselben für den verursachten Schaden und entgangenen Gewinn vollständig Entschädigung leisten.

Die Unfprüche bes Gepfandeten aus einer unrechtmäßigen Bfandung find gegen

ben Bfandenden im Bege ber gerichtlichen Rlage zu verfolgen.

Andererseits darf sich Niemand einer gesemäßig unternommenen Pfandung widerseten ober die gepfandeten Thiere wieder eigenmachtig wegnehmen.

#### III. Gefchäfteanweisung fur die Boligeibehorben und die Bfandmeifter.

1. lleber die hinterlegung von Gelb gemäß §§ 4, 17, 22 der Berordnung ift von den Bolizeibehörden und den Pfandmeistern ein hinterlegungsbuch nach dem

beifolgenden Formular A zu führen.

Die Eintragungen in das hinterlegungsbuch sind mit größter Sorgialt und Genauigkeit zu bewirken; sür die Richtigkeit der Eintragungen bleiben die Politzeisehörden und die Pfandmeister verantwortlich. Die hinterlegten Gelder sind unter allen Umständen siets von anderen Geldern getreunt aufzubewahren. Ueber jede Hinterlegung ist dem hinterleger eine Luittung mit Angade des hinterlegung Betrages, der Beranlassung der Hinterlegung sie der Honard und der Kummer des hinterlegungsbuches zu ertheisen. Dat innerhalb dreier Monate nach der hinterlegung eine Auszahlung gemäß § 29 Abs. 2 der Berordnung nicht statzesunden, so sind der kunsahlung gemäß § 29 Abs. 2 der Berordnung nicht statzesunden, so sind der der Kunsahlung gemäß § 20 Abs. 2 der Abschiede an hie vorgeieste Bezirkshauptmannschaft gegen Luittung abzusühren.

Mit jedem Amisnachfolger ist bezüglich der hinterlegten Gelder eine Nebergabes verhandlung, in welcher die zur Zeit der Uebergabe noch hinterlegten Beträge nach der Rummer des hinterlegungsbuches aufzuführen find und welche von beiden Theilen

ju unterichreiben ift, aufzunehmen.

Die Uebergabeberhandlungen find mit bem Hinterlegungsbuche gusammen aufzustemahren.

ocionigica

2. Das von den Pfandmeistern zu führende Pfandbuch (§§ 9 ff. der Berordnung)

ift nach bem beifolgenben Formular B angulegen.

3. Die Form des Pfandtraasstempels (§ 23 der Berordnung) besteht aus einem von zwei Halbtreisen umgebenem F mit darüber befindlicher Krone (wie beim Truppenstempel).

Bindhoef, ben 1. November 1898.

Der Raiferliche Gouverneur. In Bertretung: geg. Müller.

Mufter A

Mufter B.

11.

# Formular A.

#### fungen Benners ev. lleber: Betrages an Die Begirfe. hinterlegten hauptmanns Datum ber Scrausgabe (nad) 29, Abj. 2 der Ber: Einwilligung des Un und des Sinterlegers (Datum Bezeichnung der Beranlassung der 9.: idriftliche orbnung) liedlers X. in HIGO nung des Em: Bezeiche Genauc pfängers r. Binterlegungebuch. negebenen Betrance Ungabe herang: .: Datum Speraus agub Der 5 hinterlegung (furze bes hinter Betrages Mingabe featen MI. u. ió Sachverhalts gemäß B.: Sicherung bes leger auf Bahlung Schabengerfaß und Unipruches des Un gegen ben Sinfer-Fundgeld und Un: Beranfaffung ber Bezeichnung bes \$\$ 4, 17, 22 Der Pfandungstoften Berordnung Zahlung von fieblers X. in .91t. Toften non Rame, Stand ober und Mofinort bes Sinterlegers Gemerbe Datum der Sinter-legung inach Monat u. Tagl ci Laufende Jahres: nummer

|   | ti |
|---|----|
|   | 4  |
|   | =  |
|   | =  |
|   | 9  |
| ì | 5  |
|   | =  |
|   | _  |

Formular B.

| 66  | Errichtung von Pjand: und Fundkraalen i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n Deut | tich Sübwestafrifa. Bom 1. Nov. 1898.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|     | . खेला<br>इ. इ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H      | Laufende Jahresnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 11. | Datum<br>ber<br>Beffeigerung<br>(§ 24 ber<br>Verordnung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.     | Datum der Ginlieferung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 12. | Versteigerungserlos<br>und Angabe der<br>Angabi der<br>versteigerten Thire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.     | Name,<br>Stand ober Gewerfie<br>und Wohnort des<br>Einlickrers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 13. | ylame<br>er değ<br>iere Erfieherd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.     | Angabe bet<br>eingelieferten<br>Thiere<br>gemäß § 7<br>ber<br>Berordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.     | Angabe<br>ber vom<br>Eintlieferer<br>gemeldeten<br>Anfprüche<br>(§ 9 ber<br>Ner-<br>ordnung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 14. | Betrag ber vom       Angabe bes vom         Pfandmeister vom       Pfandmeister vom         Berlieigerungseriöse       Berlieigerungseriöse         Berlieigerungseriöse       meister nen den früßeren         Bestiger nach § 216 ber Bestiger       Bestiger nach § 216 ber Bestiger         Bestiger nach § 216 ber Bestiger       Bestiger nach § 216 ber Bestiger         Bestiger nach § 216 ber Bestiger       Bestiger nach § 216 ber Bestiger         Bestiger nach § 216 ber Bestiger       Bestiger nach § 216 ber Bestiger         Bestiger nach § 216 ber Bestiger       Bestiger nach § 216 ber Bestiger         Bestiger nach § 216 ber Bestiger       Bestiger nach Bestiger         Bestiger nach Bestiger       Bestiger         Bestiger | 6.     | Bemertungen in iber Ker- änderungen in bem Bestande er ber eingeliefeten Thiere. Thiere. (Ertranfinn- gen, Sterbe- jen, Sterbe- Zölungen, Kerodunung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|     | Angabe<br>Angabe<br>Pherfieige<br>Berfleige<br>11 an ben<br>12 25<br>(§ 25<br>orb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.     | Angabe ber etwa vont piganb- meister an hene Ein- steferer ge- gahtten Anstreibe- gebühren (§ 14 ber Ker- ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 15. | Angabe bes vom<br>Pifandmeister vom<br>Verleigerungsertöse<br>von Ginstern Beitages<br>gezählten Beitages<br>(§ 25 ver Ver-<br>ordnung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Ringabe Mingabe über event. ber ctund Şectanogabe bes ein- vont gelifeirten Neihes an Planb ben früheren Be- meilter am liger gemäß §§ 13, 17 ben Ein- ben Ein- ber Arrorbnung lieferer ge- (unter Angabe bes Jahlten Bes früheren Bes gehihren bes früheren Bes gehihren bes früheren Bes (§ 14 ber indb ber Angabe ver- yer- yer- jurüdgegebenen Thiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|     | Angabe be<br>meister an<br>Besiger n<br>Verordnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ber event. e bes ein: e bes ein: giehes an eren Be: s §§13, 17 rb §§13, 17 rb §§13, 17 rb promung gade bes gade |  |  |  |  |  |
| 16. | Angabe bes vom Pfandbe bes vom Pfandbeneister vom Angabe bes vom Psandbeneister und Erichgeren der Bestückger nach S 26 der Bererdbung gegahlten Betrages  (§ 25 der Berer Betrages  vederigen Betrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99     | singate, ob die Hertaus, gabe an den friheren We- gabe an den friheren We- fiter gemäß § 17 der Weroddung 1. auf Grund der Einwittligung des Eintieferers obere 2. auf Grund des Eintieferen We- teitend des früheren We- feitend des früheren We- feitend des Sinterfegungs- burges des Handmeitzers) 3. auf Grunds gerichtlicher 6. Burtherbung ober 4. auf Grund des 17 4. des Grund des § 18 4. des Grun |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 17. | Angabe bes vom Pfanb:<br>meister an die Begirts.<br>hauptmannschaft nach § 27<br>ber Berordnung über:<br>mitesten Betrages bes Ver-<br>seigerungsertöses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.    | Angabe ber vom früheren Be-figer an ben Plate ber im Falle ber Sperausgabe bes Kiehes gezahlten (18814 bis 16 ber Kerorbinnig).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |

Som 14. Ropember 1898.

In Abanderung der Berordnung Nr. 89 vom 30. September 1897, 1) betr. die Einsube von Annition und Baffen im Südbegirt des Schutgebietes, verordne ich biermit, wie folat:

- § 1. Die §§ 1 und 4, jowie der zweite Abjat des § 3 der oben angezogenen Berordnung werden hiermit aufgehoben.
  - § 2. Un Stelle bes erften Abfages bes § 3 ber Berordnung tritt:
- "Buwiderhandlungen gegen § 2 ber Berordnung werden mit Befangnif bis ju brei Monaten bestraft."
- § 3. Die Verordnung vom 16. Mätz 1893, betr. die Ginfuhr von Munition und Bassen, tritt für das ganze Schutzgebiet wieder in Krait, soweit dieselbe nicht durch Verordnung Nr. 87 vom 22. April 1897, betreffend Bekampfung und Verhütung der Sklavenjagden des Häupklings Ngila von Bute, eingeschränkt und modifizirt ift.

Ramerun, ben 14. Rovember 1898.

Der Gouverneur. gez. v. Buttfamer.

68. Derordnung des Kaiserlichen Candeshauptmanns von Kaiser Wilhelmsland, betr. Derbot des Fischens mit Dynamit.

Bom 2. Dezember 1898.

Auf Grund des § 11 des Gejeges vom 15. März 1888, betr. die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete, und des § 1 Nr. 1a der Dienstanweisung des herrn Reichskanzlers vom 3. August 1888 bestimme ich, was solgt:

- § 1. Es ift verboten, innerhalb der Blanchebucht von Kap Gazelle bis Prand Spipe einichließlich der Tanben-Infeln und in den Gemäffern der Neu-Lauenburg Infelgruppe Filde mit Sprengftoffen ju ichießen.
- § 2. Zuwiderhandlungen gegen diefes Berbot werden an Geld bis zu 300 Wit. ober mit Gefängniß bis zu einem Mouat beitraft.
- § 3. Diese Berordnung tritt nach Ablauf von acht Monaten nach bem Tage, an welchem fie an der für öffentliche Bekanntmachungen bestimmten Geschäftstafel hierselbst zum Aushang gebracht worden ift, in Kraft.

Stephansort, ben 2. Dezember 1898.

Der c. Landeshauptmann.

# 69. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Umts, betr. Nachlaßsachen.

Bom 3. Dezember 1898.

Zwecks Bereinsachung bes bisherigen Bersahrens bei ber llebersendung von nicht veräußerten Nachlaßsachen bestimme ich hiermit, daß derartige Nachlaßsachen in allen Fällen, in welchen sie nicht direkt den Erben übersandt werden tönnen, nicht mehr dem

<sup>1)</sup> Bergl. Die beutiche Rolonial-Gejetgebung II. G. 364, Rr. 282.

Auswärtigen Amte, sondern fortan ber Speditionsfirma Ernft Kraft in Hamburg, Ferdinanbstraße 43, welche wegen ber Beiterbeforderung an die Erben in jedem einzelnen Kalle von bier aus mit Beisung verseben werden wird, zu senden find.

Hierbei ift Folgendes zu beachten: Die einzelnen Nachlässe find jeder für sich getrennt zu verpaden. Auf der äußeren Berpadung eines seden Nachlasses ist der Name des Erblassers und die Nummer des Berichtes, mittels dessen michte bereich mir über die Beendigung des Nachlassegulirungsversahren und die Wbsendung der nicht veräußerten Nachlassiachen Meldugeitig mit jedem einzelnen Nachlas ist der genannten Firma eine Nachweilung zu übersenden, aus der der Nachweilung zu übersenden, aus der der Nachweilung Weichzeitig mit jedem Anglassen des Erblasses, weite der Inhalt und der ungefähre Werth des betreffenden Nachlaspackets hervorgehen. Die gleichen Ungaden sollen thunlicht auch in das Kannossenen aufgenommen werden. In dem Nachlasberichte ist auch der Name des Dampfers, mit dem die Nachlasmasse zur Absendung gelangt ist oder gelangen wird. anzugeben.

Schlieftlich ersuche ich bei diefer Gelegenheit ergebenft, auf thunlichte Beschleunigung ber Nachlagregulitungen, namentlich auch auf lofortige Leberweisung ber etwa vorhandenen Baarbeitande hinguwirten, damit die Erben balbigst in den Besits der Nachlaffe gelongen und eine unnöthige Bermehrung der Lagerkoften bei dem Spediteur

permieben bleibt.

Aus dem letteren Grunde ersuche ich auch ergebenit, thunlicht darauf Bedacht zu nehmen, daß der Nachlaßbericht einige Zelt wor dem eintersten der Sachen in Hamburg in den Besit der Kolonial-Abtheilung gelangt, damit bei dem Eintreffen der Sachen in Hamburg die ersorderlichen Ermittellungen nach den Erben bereits in die Wege geleitet sein können und hierdurch ein allzu langes Lagern des Nachlassermieden wird.

Tas vorstebend angeordnete Berfahren wird junächst bei Todesfällen von Beamten und Angehörigen der Kaiserlichen Schuftruppen, deren Nachlässe foftenfrei in die Heimath besorder werden, anzuwenden sein. Da nach den bestehennen allemeinen Grundsähen Nachlassachen von Privatpersonen nur dann nach der heimath besördert werden sollen, wenn eine die voraussichtlichen Kossen des Transports und der Todinat der Grundsschaftlichen des Transports und der etwaigen Zagerung bedende Baarmasse vorhanden oder anzunehmen ist, daß die Erben zur Sectung der Kossen bereit und im Stande sind, so wird auch nach dem zeht angeordneten Berjahren die Bermittelung der genannten Speditionsfirma für Privatanghlässe nur dann in Anspruch zu nehmen sein, wenn eine der beiden erwähnten Voraussetzungen vorliegt.

Ob im übrigen bei geringfügigen Rachläffen, die als Postpacket besördert werden tönnen, das disherige Berfahren der diretten Uebersendung ausnahmsweise beizubehalten sei, überlasse ich dem Ermessen der zuständigen Nachlasbehörde.

Den Empfang Diefes Erlaffes bitte ich mir zu beitätigen.

Berlin, ben 3. Dezember 1898.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abtheilung.

70. Polizeiverordnung des Candeshauptmanns von Kaiser Wilhelmsland, betr. das Verbot des Crepangfanges auf den Riffen und Bänken der Neu-Cauenburg Inselgruppe.

Bom 5. Desember 1898.

Auf Grund bes § 11 bes Gesethes vom 5. Dezember 1895, betr. die Rechtsverhaltniffe ber beutichen Schutgebiete vom 15. März 1888, und bes § 3 Rr. 1a ber Dienstansweisung bes herrn Reichskanzlers vom 3. August 1888 wird hierdurch verordnet, was folgt:

§ 1. Der Fang von Trepang auf ben Riffen und Banten ber Reus Lauenburg Infelgruppe ift bis auf Beiteres berboten.

§ 2. Für die Zeit der Dauer dieses Berbotes ift auch der Handel mit Trepang, welche auf den im § 1 bezeichneten Riffen und Banten gewonnen ift, untersagt.

§ 3. Zuwiberhandlungen gegen bie vorstehenden Berbote werden mit Gelbstrafe bis zu 300 Mt. ober mit Gesängniß bis zu brei Wonaten bestraft.

§ 4. Diese Berordnung tritt mit Beginn des 1. Januar 1899 in Kraft. Stephansort, den 5. Dezember 1898.

> Der c. Lanbeshauptmann. gez. Stopnik.

# Sachregister.

Abturgungen: R. = Ramerun; T. = Togo; S. B. M. = Südweftafrifa; D. A. = Oftafrifa; R. G. = Reu-Guinca; M. J. = Mariball-Infeln. Die Jahlen bezeichnen bie Seiten.

#### 21.

Anstedende Krantheiten 112. Amtstautionen, ausgehoben 28. Arbeitsverträge, O. A. 8. Ausfuhrverbot, S. W. 9. 7. Ausfuhrzott, D. A. 48, 116. Auslandsurlaub 1.

#### Pł.

Baupolizeiordnung, S. W. 123. Behörben, D. M. 124; T. 107, 125. Berggefet, D. M. 138 Bergpolizei, D. M. 147. Bergwefen, S. W. M. 48; D. M. 142; T. 119. Bezirfäämter, T. 117, 125; D. M. 24, 27.

#### ҈⋑.

Desinfettion, S. B. U. 7; D. M. 29. Disziplinarftrafen ber Schuttruppen 53. Dynamitfifcherei, R. G. 167.

#### Œ.

Chrengerichte 80. Eingeborene, Melbepflicht, N. 119. —, Steuezachlung, W. 3. 120. Eingeborenen-Refervate S. W. N. 26. Etats der Schutzgebeite; Aontrole 20. Ethnographische Egenstände, D. N. 16.

#### ŧ.

Farbige Schustruppen 61. Fischeri, R. G. 167. Flagge, D. A. 118. Forstbeamte, E. A. 48. Fundfraale, S. W. 4.

#### 63.

Gerichtsbarfeit, D. A. 23. Gefundheitliche Kontrole, D. A. 29. Gefundheitspaffe 112. Gouverneurtitel, S. B. A. u. T. 29. Gouverneure, Militärliche Siellung As Gouverneumentsbehörden, D. A. 124. Grundbuchamt, S. B. A. 131. Grundbücher, S. B. A. 129. Grundbuchtarif, S. B. A. 137. Grunderwerb, S. B. A. 129. Grundfteuer, D. A. 149.

#### ø.

Sandelsregister, S. B. A. 4. Sandelsstatistif, D. A. 12. Heimathsurfaub der Schustruppen 54. Holigick (Schustruppen 54.) Holigischer (D. A. 20, 149.) Hoppthelenweien, D. A. 48.

#### 3.

Jagdichein, D. A. 48. Jagbverorbnung, O. A. 17, 18. Intendantur der Schuttruppen 57. Impfzwang, T. 19.

#### R.

Rauticulausiuhr, D. A. 48. Rauticulausich D. A. 3. Rifati, D. A. 27. Rolonial: Abibeilung 2. Rolonial: Gefellichaften, D. A. 27. Rommanbeure ber Schutzuppen 49.

#### 9.

Landvertauf, S. B. M. 22, 38; D. M. 48.

#### M.

Marktpolizei, T. 118. Meldepflicht, R. 119. Militärische Bebungen 1. Militärische Uebungen 1. Munition, Einsuhrverbot K. 7.

#### 92.

Radlakfaden 167.

D.

Obertommanbo 49. Oberrichter, D. A. 23. Organisatorische Bestimmungen für bie Schustruppen 49.

33

Bachtverträge, D. A. 48. Bangani: Gefellschaft, D. A. 27. Bfandtraale, S. W. A. 44, 161. Bflegeschwestern, S. B. A. 3. Bostbeamte, S. B. A. 3.

99

Regierungsfarmen, G. 2B. 21. 38.

Schiffe, eingeborene, D. A. 118.

6.

Schifffahrt, geiundheitliche Kontrole 112. Schiffabertehr, D. A. 29. Schütfrecht, D. A. 139. Schulwefen, D. A. 25. Schubttuppen, D. A. 25. Schubttuppen, Bortheite bei Ansteelungen, S. M. A. 3. Schubttuppe, Bortheite bei Ansiebelungen, S. M. A. 3. Schubt Welt Afrika Company, S. M. A. 150.

Sparfasse 24. Spirituosen, S. W. M. 121. Staatsanwaltschaft, D. M. 121. Steuern, M. J. 120. — auf Miobol, S. W. M. 121.

3.

Trepangfang, R. G. 168.

23.

Bieb. S. M. 91. 44.

23.

Waffen, Einfuhrverbot, K. 7, 167 Begeordnung, S. W. A. 40, 126. Wetuifambara, D. N. 24. Wilbstand, Schonung, D. N. 17, 18. Bitbooistamm, S. W. 26. Wucher, Strajen barauf, D. N. 16.

Q

30[[befreiungen, S. W. A. 3. 30[[ordnung, D. A. 20, 25, 116, 30[[tarif, S. W. A. 153; K. 156; D. A. 1. 30[[wefen, D. A. 48, 3uftanbigfeir 2.



Bon bemfelben Berfaffer find ericienen:

# Die Europäischen Kolonien.

Hohilderung ihrer Entstehung, Entwidelung, Erfolge und Auslichten. Erfter Band:

#### Die Kolonialpolitik Portugals und Spaniens in ihrer Entwidelung von den Anfangen bis jur Segenwart.

Mit einer Rarte in Steindrud': Ueberficht des portugiesigen und fpunischen Colonialbeftjes gegen Mitte des 16. Jahrhunderts. (Beb. Dt. 10,—, in Originalband Dt. 11,50).

3meiter Band:

Die Kolonialpolitik Grofibritanniens.

Erfter Theil:

Von den Anfängen bis jum Abfall der Vereinigten Staaten.

Mit brei farbigen Rarten in Steinbrud.

Geb. D. 10,-, in Originalband DR. 11,50.

Dritter Band:

Die Kolonialpolitik Großbritanniens.

3meiter Theil:

bom Abfall der Vereinigten Staaten bis gur Gegenwart.

Beb. D. 9,-, in Originalband D. 10.50.

# Die Deutsche Kolonial-Gesetzgebung.

Sammlung der auf die Dentichen Schuhgebiete bezüglichen Gefete, Verorduungen, Eriaffe und interuationalen Vereinbarungen, mit Anmerkungen und Sachregifter.

3meiter Theil: 1893 Bis 1897.

Auf Grund amtlicher Quellen und zum dienftlichen Gebrauch herausgegeben.

M. 8,— geb. M. 9,50.

Der erfte Theil bes Wertes, die Gesethgebung bis jum Jahre 1892 umfaffend (Preis D. 14,--, geb. M. 16,--), ift vom Gerichtsaffeffor Riebow herausgegeben.

Die nach 1897 erlaffenen Beiebe, Berordnungen zc. werben alljahrlich im Frubjahr in befonderen Banden berausgegeben.

# Geschickte der preußisch-deutschen Handelspolitik,

aktenmäßig dargestellt.

1892. M. 16,-, geb. M. 18,-.

# Kolonialgeschichtliche Studien.

1895. M. 6 .-. acb. M. 7 .-.

# Bliithe und Derfall des Leinengewerbes in Schlesien.

Bewerbe- und Sandelspolitif dreier Jahrhunderte.

3meite Auflage. 1892. DR. 6,-.

#### 3u beziehen durch alle Buchhandlungen.

Daniel of Google

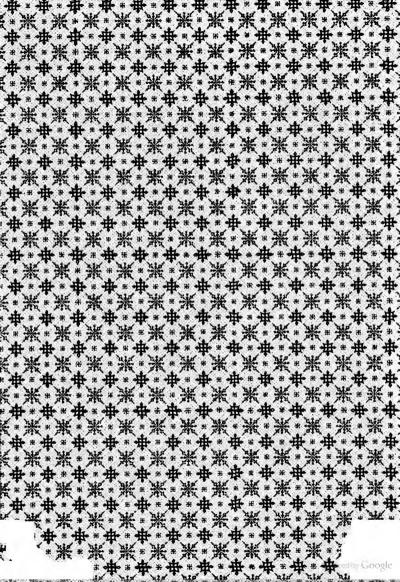

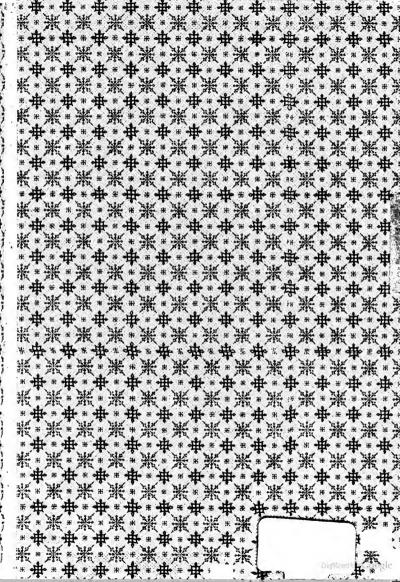

